

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.











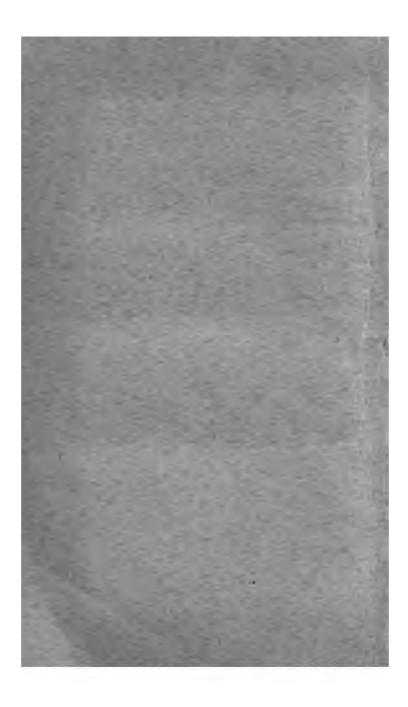

| · . |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     | • |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   | • |
|     |   |   |   |
|     |   | • |   |
|     |   |   |   |
|     |   |   |   |

### Franz Sternbald's

# Wan berungen.

Eine altdeutsche Geschichte.

Berausgegeben

n o c

Ludwig Tied.

Berlin, ... Drud und Berlag von G. Reimer. 1843.

- Lubwig Tied's'



### Shriften.

Sechzehnter Band.

Frang Sternbald's Banberungen.

Berlin,

Drud und Berlag von G. Reimer.

1843,

838 T56 v.16

# Franz Sternbald's

# Wanberungen.

Eine altbeutsche Geschichte.



1798.

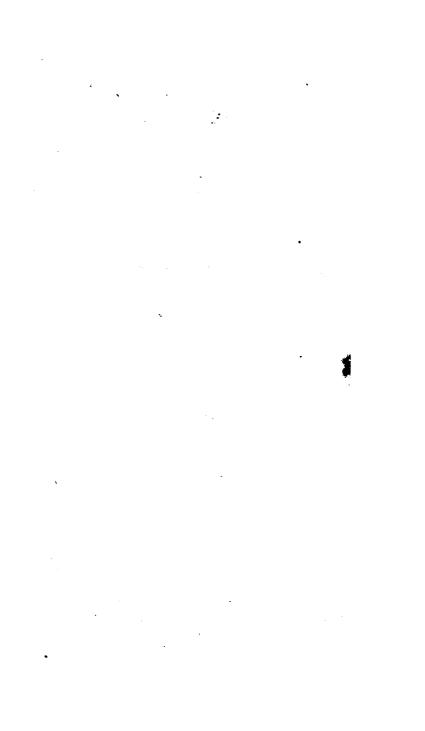

### Erstes Buch.

### Erftes Rapitel.

So find wir denn endlich aus den Thoren der Stadt, sagte Sebastian, indem er stille stand und sich freier umsab.

Endlich? antwortete feufzend Franz Sternbald fein Freund. — Endlich? Ach nur zu früh, allzu früh.

Die beiben Menschen sahen sich bei biesen Worten lange an, und Sebastian legte seinem Freunde zärtlich die hand an die Stirne und fühlte, daß sie heiß sei. — Dich schmerzt der Kopf, sagte er besorgt, und Franz antswortete: Nein, das ift es nicht, aber daß wir uns nun bald trennen muffen.

Noch nicht! rief Sebastian mit einem wehmüthigen Erzürnen aus, so weit sind wir noch lange nicht, ich will bich wenigstens eine Meile begleiten.

. Sie gaben fich bie Banbe und gingen ftillschweigenb auf einem schmalen Wege neben einander.

Jezt fclug es in Murnberg vier Uhr und fie gahl= ten aufmerkfam die Schläge, obgleich beibe recht gut muß= ten, daß es keine andre Stunde fein konnte: indem warf bas Morgenroth seine Flammen immer höher, und es gingen schon undeutliche Schatten neben ihnen, und die Gegend trat rund umher aus der ungewissen Dämmerung heraus; da glänzten die goldenen Knöpfe auf den Thürmen des heiligen Sebald und Laurentius, und röthlich färbte sich der Duft, der ihnen aus den Kornfeldern entgegen stieg.

Wie alles noch so still und seierlich ist, sagte Franz, und bald werden sich diese guten Stunden in Saus und Braus, in Getümmel und tausend Abwechselungen verslieren. Unser Meister schläft wohl noch und arbeitet an seinen Träumen, seine Gemählbe stehn aber auf der Staffelei und warten schon auf ihn. Es thut mir doch leid, daß ich ihm den Betrus nicht habe können ausmahlen helsen.

Befällt er bir? fragte Sebaftian.

Ueber die maßen, rief Franz aus, es sollte mir sast bedünken, als könnte der gute Apostel, der es so ehrlich meinte, der mit seinem Degen so rasch bei der Hand war und nachher doch aus Lebensfurcht das Berläugnen nicht lassen konnte, und sich von einem Hahn mußte eine Bußund Gedächtnispredigt halten lassen; als wenn ein solcher beherzter und surchtsamer, starrer und gutmüthiger Apostel nicht anders habe aussehen können, als ihn Meister Dürer so vor uns hin gestellt hat. Wenn er dich zu dem Bilde läßt, lieber Sebastian, so wende ja allen deinen Kleiß darauf und denke nicht, daß es für ein schlechtes Gemählbe gut genug sei. Willst du mir das verssprechen?

Er nahm ohne eine Antwort zu erwarten feines Freundes Sand und brudte fie ftart, Gebaftian fagte:

Deinen Johannes will ich recht aufheben und ihn behalten, wenn man mir auch viel Gelb bafur bote.

Mit biefen Reben maren fie an einen Fußsteig gefommen, ber einen nähern Weg burch bas Korn führte. Rothe Lichter gitterten an ben Spipen ber Salme unb ber Morgenwind rührte fich barin und machte Wellen. Die beiben jungen Mahler unterhielten fich noch von ihren Werfen und von ihren Blanen für bie Bufunft: Frang verließ jegt Murnberg, Die herrliche Stadt, in ber er feit zwölf Jahren gelebt hatte und in ihr zum Jungling erwachsen war, aus biefem befreundeten Wohnort ging er beut, um in ber Ferne feine Renntniß zu erweis tern und nach einer mubfeligen Wanderschaft bann als ein Meifter in ber Runft ber Mablerei gurud zu fehren; Cebaftian aber blieb noch bei bem moblverbienten 21brecht Durer, beffen Name im gangen Lande ausgebrei-Best ging bie Sonne in aller Majeftat bervor tet war. und Sebaftian und Frang faben abmechfelnb nach ben Thurmen von Nurnberg guruck, beren Ruppeln und Fenfter blenbend im Schein ber Sonne glangten.

Die jungen Freunde fühlten ftillschweigend den Druck des Abschieds, der ihrer wartete, sie sahen jedem kommenden Augenblick mit Furcht entgegen, sie wußten, daß fle sich trennen mußten und konnten es doch immer noch nicht glauben.

Das Korn fteht ichon, fagte Frang, um nur bas ängstigende Schweigen zu unterbrechen, wir werben eine ichone Ernbte haben.

Diesmal, antwortete Sebastian, werden wir nicht mit einander bas Ernbtefest besuchen, wie seither geschah; ich werde gar nicht hingebn, benn bu fehlft mir und all' bas lustige Pfeifen= und Schallmengetone wurde nur ein bittrer Vorwurf für mich sein, daß ich ohne bich käme.

Dem jungen Franz standen bei diesen Worten die Thränen in den Augen, benn alle Scenen, die sie mit einander gesehn, alles, was sie in brüderlicher Gesellschaft erlebt hatten, ging schnell durch sein Gedächtniß; als nun Sebastian noch hinzusetze: wirst du mich auch in der Ferne noch immer lieb behalten? konnte er sich nicht mehr fassen, sondern siel dem Fragenden mit lautem Schluchzen um den Hals und ergoß sich in tausend Thräenen, er zitterte, es war, als wenn ihm das Herz zerspringen wollte. Sebastian hielt ihn fest in seinen Arsmen, und mußte mit ihm weinen, ob er gleich älter und von einer härteren Constitution war. Komme wieder zu dir! sagte er endlich zu seinem Freunde, wir müssen uns fassen, wir sehn uns ja wohl wieder.

Franz antwortete nicht, sondern trocknete feine Thränen ab, ohne fein Gesicht zu zeigen. Es liegt im Schmerze etwas, bessen sich ber Mensch schämt, er mag seine Thränen auch vor feinem Bufenfreunde, auch wenn fie biesem gehören, gern verbergen.

Sie erinnerten sich nun baran, wie sie schon oft von dieser Reise gesprochen hätten, wie sie ihnen also nichts weniger als unerwartet kame, wie sehr sie Franz gewünscht und sie immer als sein höchstes Glück angesehn habe. Sebastian konnte nicht begreisen, warum sie jest so traurig waren, da im Grunde nichts vorgefallen sei, als daß nun endlich der langgewünschte Augenblick wirklich herbei gekommen sei. Aber so ist das Glück des Menschen, er kann sich dessen nur freuen, wenn es aus der Ferne auf ihn zuwandelt; kömmt es ihm nahe und

ergreift seine Sand, so schaubert er oft zusammen, als wenn er bie Sand bes Tobes faste.

Soll ich bir die Bahrheit gestehn? fuhr Franz fort; bu glaubst nicht, wie feltsam mir gestern Abend zu Sinne 3ch hatte meinen Gebanken fo oft bie Bracht Roms, ben Glang Italiens vorgemablt, ich fonnte mich bei ber Arbeit gang barin verlieren, bag ich mir vorftellte, wie ich auf unbefannten Fußsteigen, burch ichattige Balber manberte, und bann frembe Stabte und niegefebene Menfchen meinem Blide begegneten; ach, bie bunte, ewig mechfelnbe Welt mit ihren noch unbefannten Begebenheiten, die Runftler, die ich febn murbe, bas hohe gelobte Land ber Romer, wo einft bie Belben wirtlich und mahrhaftig gewandelt, beren Bilber mir icon Ehranen entlocht hatten; fieb, alles bies gufammen batte oft fo meine Gebanken gefangen genommen, bag ich guweilen nicht wußte, wo ich war, wenn ich wieber auf Und das alles foll wirklich werben! rief ich bann manchmal aus, es foll eine Beit geben fonnen, fie tritt ichon näher und naber, in ber bu nicht mehr vor ber alten, fo mohl befannten Staffelei fiteft, eine Beit, mo du in alle die herrlichkeit binein leben barfft und immer mehr febn, mehr erfahren, nie aufwachen, mie 34 44 jest wohl gefchieht, wenn bu fo ju Beiten 144 Gentime traumft; - ach, wo, wo befammit su Onne Milliagenug ber, um alles tren und wahr Gonbig mit mi. fraftig aufzujagen? - Une bann nom of sie moin 74 Berg und Beift immerfich gudrefintent, mir nie nie fenne jene zutinfrige 3ch erfeniten in ich wifen nebente and num -

lind man, France, "

Rame ide at mic valen? unmarriere pront. - Lucir.

ich es felber ergrunden? Als wir gestern Abend um ben runden Tifch unfere Durere fagen und er mir noch Lehren gur Reise gab, ale bie Sausfrau indeg ben Braten schnitt und fich nach bem Ruchen erkundigte, ben fie zu meiner Abreise gebacken batte, als bu nicht effen fonnteft, und mich immer von ber Seite betrachteteft; o Se= baftian, es wollte mir gang mein armes ehrliches Berg zerreißen. Die Sausfrau tam mir fo gut vor, fo oft fie auch mit mir gescholten, fo oft fie auch unfern braven Meifter betrübt hatte; hatte fie mir boch felbft meine Bafche eingepactt, war fie boch gerührt, bag ich abrei= fen wollte. Run mar unfre Mablzeit geendigt, und wir alle waren nicht frohlich gewesen, so febr wir es auch uns erft in vielen Worten vorgefegt batten. Jegt nabm ich Abschied von Meifter Albrecht, ich wollte fo bart fenn und konnte por Thranen nicht reben; ach mir fiel es zu febr ein, wie viel ich ihm zu banten hatte, mas er ein vortreflicher Mann ift, wie herrlich er mablt, und · ich so nichts gegen ihn bin und er boch in den lezten Bochen immer that, ale wenn ich feines gleichen mare; ich batte bas alles noch nie fo zusammen empfunden, und nun warf es mich bafür auch ganglich zu Boben. aing fort und bu gingft ftillschweigend in beine Schlaffammer: nun war ich auf meiner Stube allein. Reinen Abend werd' ich mehr hier herein treten, fagte ich zu mir felber, indem ich bas Licht auf ben Boben ftellte; für bich, Frang, ift nun biefes Bette zum leztenmale in Orbnung gelegt, bu wirfft bich noch einmal hinein und fiehft biese Riffen, benen bu so oft beine Sorgen klagteft, auf benen bu noch öfter fo füß schlummerteft, nie fiehft bu fie wieber. - Sebaftian, geht es allen Menfchen fo, ober bin ich nur ein folches Rind? Es war mir faft, als

ftunbe mir bas größte Unglud bevor, bas bem Menichen begegnen konnte, ich nahm fogar bie alte Lichtscheere mit Bartlichkeit, mit einem wehmuthigen Gefühl in Die Sand und puzte bamit ben langen Docht bes Lichtes. 3ch war überzeugt, bag ich vom auten Durer nicht gartlich genug Abschied genommen. ich machte mir heftige Vorwürfe barüber, bag ich ihm nicht alles gesagt hatte, wie ich von ihm bente, welch' ein vortreflicher Mann er in mei= nen Augen sei, daß er nun von mir so entfernt werbe, ohne daß er miffe, welche findliche Liebe, welche brennende Verehrung, welche Bewunderung ich mit mir nah-Als ich fo über bie alten Giebel binüber fab, und über ben engen bunkeln hof, als ich bich neben an gehn hörte und die schwarzen Wolfen fo unordentlich burch ben himmel zogen, ach! Sebaftian! wie wenn ihr mich aus bem Sause murfet, als wenn ich nicht mehr euer Freund und Gefellschafter febn burfte, als wenn ich allein als ein Unwürdiger verftogen fei, verfchmäht und verach= tet, - fo regte es fich in meinem Bufen. Ich hatte feine Rube, ich ging noch einmal vor Durers Gemach und hörte ihn brinnen schlafen, o ich hatte ihn gern woch einmal umarmt, alles genügte mir nicht, ich hatte mogen ba bleiben, an fein Berreifen batte muffen gebacht werben und ich wäre vergnügt gewesen. - Und noch jest! fieb, wie bie froblichen Lichter bes Morgens um uns spielen, und ich trage noch alle Empfindungen ber bunkeln Racht in mir. Barum muffen wir immer fruberes Blud vergeffen, um von neuem gludlich fenn gu fonnen? - Uch! lag uns bier einen Augenblick ftille fteben, bord, wie icon bie Gebuiche fluftern; wenn bu mir gut bift, fo finge mir bier noch einmal bas alte Lieb vom Reifen.

20,

Sebaftian ftand fogleich ftill und fang, ohne alle Borbereitung, folgende Berfe:

Willt bu bich zur Reif' bequemen Ueber Felb, Berg und Thal, Durch die Welt, Fremde Städte allzumal, Wußt Gesundheit mit dir nehmen.

Neue Freunde aufzusinden Läßt die alten du dahinten, Früh am Worgen bist du wach, Mancher sieht dem Wandrer nach Weint dahinten, Kann die Freud' nicht wieder sinden.

Eltern, Schwester, Bruber, Freund, Auch vielleicht bas Liebchen weint, Laß sie weinen, traurig und froh Wechselt bas Leben balb so balb so,

Rimmer ohne Ach! und D!

Heimath bleibt bir treu und bieber, Rehrst bu nur als Treuer wieber, Reifen und Scheiben Bringt bes Wiebersehens Freuben.

Franz hatte sich in's hohe Gras gesezt und sang die lezten Verse inbrunftig mit, er stand auf und sie kamen an die Stelle, wo Sebastian hatte umkehren wollen.

Grupe noch einmal! rief Franz aus, alle, die mich kennen, und lebe bu recht wohl.

Und bu gehft nun? fragte Sebaftian; muß ich benn nun ohne bich umtehren?

١

Sie hielten sich beibe fest umschlossen. Ach nur eins noch! rief Sebastian aus, es qualt mich gar zu sehr und ich kann bich so nicht lassen.

Franz wünschte ben Abschied im Gerzen vorüber, es war, als wenn sein Berz von diesen gegenwärtigen Minnten erdrückt würde, er sehnte sich nach der Einsamfeit, nach dem Walde, um dann von seinem Freunde entfernt seinen Schmerz ausweinen zu können. Aber Sebastian verlängerte die Augenblicke des Abschieds, weil er sich durch kein neues Leben, durch keine neue Gegend konnte trösten lassen, er kannte alles genau, wozu er zus rück kehrte. Willst du mir versprechen? rief er aus.

Mues! alles!

Ach Franz! fuhr jener klagend fort, ich lasse dich nun los und du bist nicht mehr mein, ich weiß nicht, was dir begegnet, ich kann dir nicht ind Gesicht sehen, und so seze ich deine Liebe, ja dich selbst auf ein unge-wisses Spiel. Wirst du auch noch in der weiten Ferne an deinen einfältigen Freund Sebastian denken? Ach, wenn du nun unter klugen und vornehmen Leuten bist, wenn es nun schon lange her ist, daß wir hier Abschied genommen haben, willst du mich auch dann nie verachten?

D mein liebster Gebaftian! rief Frang foluchzenb.

Wirft du immer noch Nürnberg so lieben, fuhr jener fort, und beinen Meister, ben wackern Albrecht? Wirft du bich nie klüger fühlen? O versprich mir, daß du berselbe Mensch bleiben willt, daß du dich nicht vom Glanz des Fremden willt verführen lassen, daß alles dir noch eben so theuer ift, daß ich dich noch eben so angehe.

O Sebastian, sagte Franz, mag die ganze Welt flug und überklug werden, ich will immer ein Kind bleiben.

Sebaftian fagte: D wenn bu einst mit fremben absgebettelten Sitten wieder kamft, alles besser wüßtest und bir das herz nicht mehr so warm schlüge, wenn bu dann mit kaltem Blute nach Dürers Grabstein hinsehn könnetest und du höchstens über die Arbeit und Inschrift spräscheft, — o so möcht' ich dich gar nicht wieder sehn, dich gar nicht für meinen Bruder erkennen.

Sebastian! bin ich benn fo? rief Franz heftig aus; ich kenne ja dich, ich liebe ja dich und mein Baterland, und die Stube worin unfer Meister wohnt, und die Natur und Giott. Immer werd' ich baran hangen, immer, immer! Sieh, hier, an diesem alten Eichenbaum verssprech' ich es dir, bier haft du meine hand barauf.

Sie umarmten sich und gingen stumm aus einanber, nach einer Weile stand Franz still, dann lief er dem Sebastian nach und umarmte ihn wieder. Ach, Bruber, sagte er, und wenn Dürer den Ecce homo fertig hat, so schreibe mir doch recht umständlich wie der geworden ist und glaube ja an die Göttlichkeit der Bibel, ich weiß, daß du manchmal übel davon dachtest.

Ich will es thun, sagte Sebastian und fie trennten sich wieder, aber nun kehrte keiner um, oft wandten fie bas Gesicht, ein Wald trat zwischen beibe.



# 13

### Zweites Rapitel.

Als Sebastian nach der Stadt zuruckfehrte und Franz sich nun allein sah, ließ er seinen Thränen ihren Lauf. Lebe wohl, tausendmal wohl, sagte er immer still vor sich hin, wenn ich dich nur erst wieder sähe!

Die Arbeiter auf ben Felbern waren nun in Bewegung, alles war thätig und rührte sich; Bauern fuhren ihm vorüber, in den Odrfern war Getümmel, hochbelabene Wagen mit Seu wurden in die Scheuren gefahren, Anechte und Mägde sangen und schäferten laut. Wie viele Menschen sind mir heute schon begegnet, dachte Franz bei sich, und unter allen diesen weiß vielleicht kein einziger von dem großen Albrecht Dürer, der mit seinen Werken meinen ganzen Kopf einnimmt, den zu erreichen mein einziges Trachten ist! Sie wissen vielleicht kaum, daß es eine Mahlerei giebt und doch fühlen sie sich nicht unglücklich. Ich kann es nicht einsehn, wie man so fortsleben könnte, so einsam und verlassen: und doch treibt jeder ämsig sein Geschäft, und es ist gut, daß es so ist und so sehn muß.

Die Sonne war indes hoch gestiegen und brannte heiß herunter, die Schatten ber Bäume wurden furz, die Arbeiter gingen zum Mittagseffen nach ihren Sausern. Franz bachte baran, wie sich nun Sebastian dem Albrecht Dürer gegenüber zu Tische seze und wie man von ihm sprechen wurde. Er beschloß, auch im nächsten Gehölze still zu liegen, und seinen mitgenommenen Borrath zu genießen. Wie erquickend war der fühle Duft, der ihm aus den grünen Blättern entgegen wehte, als er in das

Wälbchen eintrat! Alles war still, und nur das Rausschen der Bäume schalte und fäuselte in abwechselnden Gängen über ihm weg durch die liebliche Einsamkeit, in dem Getöne und Murmeln eines Baches, der entfernt durch das Gehölz hin floß. Franz sezte sich auf den weichen Rasen und zog seine Schreibtasel heraus, um den Tag seiner Auswanderung anzumerken, dann hohlte er frischen Athem, und ihm war leicht und wohl; er war jezt über die Ahwesenheit seines Freundes getröstet, er fand alles gut, so wie es war. Er breitete seine Tasel aus, und aß mit Wohlbehagen von seinem mitgenommenen Vorrathe, er fühlte jezt nur die schone Gegenwart, die ihn umgab.

Indem kam ein Wandersmann die Straße gegangen und grüßte Franzen sehr freundlich, es war ein junger rothbackiger Bursche, er schien müde und Franz bat ihn baher, sich neben ihn nieder zu sezen und mit ihm vor- lieb zu nehmen. Der junge Reisende nahm sogleich diesen Vorschlag an, und beibe verzehrten gutes Muths ihre Mittagsmahlzeit und tranken den Wein, den Franz aus Mürnderg mitgenommen hatte. Der Fremde erzählte hierauf unserm Freunde, daß er ein Schmiedegeselle sei und eben auf der Wanderschaft begriffen, er gehe nun, die hochberühmte Stadt Nürnderg in Augenschein zu nehmen und da etwas Rechtes für sein Handwerk bei den kunstereichen Weistern zu lernen. Und was treibt ihr für ein Gewerbe? fragte er, indem er seine Erzählung geenbiat batte.

Ich bin ein Mahler, fagte Franz, und bin heute-Morgen aus Nürnberg ausgewandert.

Ein Mahler? rief jener aus, einer von benen, bie für die Kirchen und Klöfter bie Bilber verfertigen?

Recht, antwortete Frang, mein Meifter hat beren fcon genug ausgearbeitet.

O, fagte der Schmid, was ich mir schon oft gewünscht habe, einem solchen Mann bei seiner Arbeit zuzusehn! benn ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich habe immer geglaubt, daß die Gemählbe in den Kirchen schon sehr alt wären, und daß jezt gar keine Leute lebten, die vergleichen zu machen verstünden.

Gerabe umgekehrt, sagte Franz, die Kunst ist jest höher gestiegen, als sie nur jemals war, ich darf Euch sagen, daß man jezt so mahlt, wie es die frühern Meister nie vermocht haben, die Manier ist jezt edler, die Zeichnung richtiger und die Ausarbeitung bei weitem sleißiger, so daß die jezigen Bilder den wirklichen Mensschen ungleich ähnlicher sehen, als die vormaligen.

Und könnt Ihr euch benn bavon ernähren? fragte ber Schmibt.

Ich hoffe es, antwortete Franz, daß mich die Kunft burch die Welt bringen wird.

Aber im Grunde nügt boch bas zu nichts, fuhr jes ner fort.

Wie man es nimmt, fagte Franz, und war innerslich über biese Rebe bose. Das menschliche Auge und Berz findet ein Wohlgefallen baran, die Bibel wird durch Gemählbe verherrlichet, die Religion unterstügt, was will man von dieser eblen Kunft mehr verlangen?

Ich meine, fagte ber Gefell, ohne fehr barauf zu achten, es könnte boch zur Noth entbehrt werben, es wurde boch fein Unglud baraus entstehen, fein Krieg, feine Theurung, fein Mismachs, handel und Wandel bliebe in gehöriger Ordnung; bas alles ift nicht so mit bem Schmiebehandwerk ber Fall, als worausich reise, und barum buntt mich, mußt ihr mit

einiger Beforgniß so in die Welt hinein gehn, benn Ihr seid immer boch ungewiß, ob Ihr Arbeit finden werbet.

Franz wußte darauf nichts zu antworten und schwieg still, er hatte noch nie darüber nachgedacht, ob seine Beschäftigung den Menschen nüglich wäre, sondern sich nur seinem Triebe überlassen. Er wurde betrübt, daß nur irgend jemand an dem hohen Werthe der Kunst zweiseln könne, und doch wußte er jezt jenen nicht zu widerlegen. Ift doch der heilige Apostel Lukas selbst ein Mahler gewesen! fubr er endlich auf.

Wirklich? fagte ber Schmib und verwunderte fich, bas hatt' ich nicht gebacht, bag bas handwerk schon fo alt ware.

Möchtet Ihr benn nicht, fuhr Franz mit einem hochrothen Gesichte fort, wenn Ihr einen Freund ober Vater
hättet, ben Ihr so recht von Gerzen liebtet, und Ihr
müßtet nun auf viele Jahre auf die Wanberschaft gehn,
und könntet sie in ber langen langen Zeit nicht sehen,
möchtet Ihr benn ba nicht ein Vilb wenigstens haben,
bas Euch vor ben Augen ftände, und jebe Miene, jedes
Wort zurud riese, das sie sonst gesprochen haben? Ift es
benn nicht schön und herrlich, wenigstens so im gefärbten Schatten das zu bestigen, was wir für theuer achten?

Der Schmib wurde nachbenkend und Franz öffnete schnell seinen Mantelsack und widelte einige kleine Bilber aus, die er selbst vor seiner Abreise gemablt hatte. Seht hieher, fuhr er fort, seht, vor einigen Stunden habe ich mich von meinem liebsten Freunde getrennt und hier trage ich seine Gestalt mit mir herum; der da ist mein theurer Lehrer, Albrecht Dürer genannt, grade so sieht er aus, wenn er recht freundlich ist, hier habe ich ihn noch einmal, wie er in seiner Jugend gestaltet war.

Der Schmib betrachtete bie Bemablbe febr aufmertfam und bewunderte die Arbeit, daß bie Ropfe fo natur= lich vor ben Augen ftanben, bag man beinahe glauben könnte, lebenbige Menschen vor fich zu febn. Ift es benn nun nicht icon, fprach ber junge Dabler weiter, baß fich manniglich bemüht, die Runft immer hober zu treiben und immer mabrer bas natürliche Menschenangeficht barzuftellen? War es benn nicht für die übrigen Apostel und für alle bamaligen Chriften herrlich und eine lieb= liche Erquickung, wenn Lufas ihnen ben Erlofer, ber nicht mehr unter ihnen manbelte, wenn er ihnen Maria und Magdalena und bie übrigen Beiligen hinmahlen tonnte, daß fie fie glaubten mit Augen zu feben und mit ben Sanben zu erfaffen? Und ift es benn nicht auch in unferm Beitalter überaus fcon, für alle Freunde bes großen Mannes, bes fühnen Streiters, ben mackern Dottor Luther treflich zu konterfeben, und baburch bie Liebe ber Menschen und ihre Bewunderung zu erhöhn? Und wenn wir alle längft tobt find, muffen es uns nicht Entel und spate Urentel Dant wiffen, wenn fie bann bie jezigen Gelben und großen Männer von uns gemahlt antreffen? D mahrlich, fie werben bann Albrecht fegnen und mich auch vielleicht loben, bag wir uns ihnen zum Beften biefe Muhe gaben, und feiner wird bann bie Frage aufwerfen: wozu fann biefe Runft nuten?

Wenn Ihr es so betrachtet, sagte ber Schmid, so habt Ihr ganz Necht, und wahrlich, bas ist bann ganz etwas anders, als Eisen zu hämmern. Schon oft habe ich es mir auch gewünscht, so irgend etwas zu thun, bas bliebe, und wobei die fünftigen Menschen meiner gedenken könnten, so eine recht überaus künstliche Schmiebearbeit, aber ich weiß immer noch nicht, was es wohl

fenn könnte, und ich kann mich auch oft barin nicht fin= ben, warum ich bas gerade will, ba feiner meiner Sand= wertsgenoffen barauf getommen ift. Bei Euch ift bas auf die Art freilich etwas Leichtes, und Ihr habt babei nicht einmal fo faure Arbeit, wie unfer eine. warum, lieber Dabler, fieht man nur immer Rreute und Leidensgeschichten und Beiligen? Warum findet Ihr. es benn nicht auch ber Mube werth, Menschen, wie wir fie in ihrem gewöhnlichen Wandel vor uns fehn, felbft mit ihren Poffierlichkeiten und munderlichen Gebehrben abzuschildern? Aber freilich wird bergleichen wohl nicht gefauft; auch mahlt Ihr ja meiftens fur Rirchen und beilige Derter. Doch barin benkt Ihr gerabe wie ich, ja, mein Freund, Tag und Nacht wollt' ich arbeiten und mich feinen Schweiß verbriegen laffen, wenn ich etwas ju Stande bringen fonnte, bas langer bauerte wie ich, bas ber Dube werth mare, bag man fich meiner babei erinnerte, und barum mocht' ich gern etwas gang Neues und Unerhörtes erfinden ober entbeden, und ich halte bie für fehr gluckliche Menschen, benen fo etwas gelun= aen ift.

Bei biesen Worten verlor sich ber Jorn bes Mahlers völlig, er ward bem Schmiedegesellen barüber sehr gewogen und erzählte ihm noch mancherlei von sich und Nürnsberg; er ersuhr, daß ber junge Schmid aus Flandern komme. Wollt Ihr mir einen großen Gefallen thun? fragte ber Fremde.

Gern, fagte Frang.

So schreibt mir einige Worte auf und gebt fle mir an Euren Meister und Euren jungen Freund mit, ich will fle bann besuchen und fle muffen mich bei ih= rer Arbeit zusehen laffen, weil ich es mir gar nicht vor= stellen kann, wie fich die Farben fo kunstlich über einanber legen: dann will ich auch nachsehn, ob Eure Bilber da ähnlich find.

Das ift nicht nöthig, fagte Franz, Ihr burft nur so zu ihnen gehen, von mir erzählen und einen Gruß bringen, so sind sie gewiß so gut und lassen Euch einen ganzen Lag nach herzensluft zuschauen. Sagt ihnen bann, daß wir viel von ihnen gesprochen haben, daß mir noch die Thränen in den Augen stehen.

Sie schieben hierauf und ein jeder ging seine Straße. Indem es gegen Abend kam, fielen dem jungen Sternsbald viele Gegenstände zu Gemählben ein, die er in seinen Gedanken ordnete und mit Liebe bei diesen Worstelslungen verweilte; je röther der Abend wurde, je schwermüthiger wurden seine Träumereien, er fühlte sich wieder einsam in der weiten Welt, ohne Kraft, ohne Hülfe in sich selber. Die dunkelgewordenen Bäume, die Schatten die sich auf dem Velde ausstreckten, die rauchenden Dächer eines kleinen Dorfes und die Sterne, die nach und nach am himmel hervortraten, alles rührte ihn innig, alles bewegte ihn zu einem wehmuthigen Mitleiden mit sich selber.

Er kehrte in die kleine Schenke des Dorfes ein, begehrte ein Abendeffen und eine Ruhestelle. Alls er allein
war und schon die Lampe ausgelöscht hatte, stellte er
sich an das Fenster und sahe nach der Gegend hin, wo Nürnberg lag. Dich sollt' ich vergessen? rief er aus,
bich sollt' ich weniger lieben? O mein liebster Sebastian,
was ware dann aus meinem Gerzen geworden? Wie glücklich fühl' ich mich barin, daß ich ein Deutscher, baß ich bein und Albrechts Freund bin! ach! wenn Ihr mich nur nicht verstoßt, weil ich Eurer unwerth bin.

Er legte fich nieber, verrichtete fein Abendgebet und fchlief dann beruhigter ein.

### Drittes Rapitel. "

Um Morgen wedte ihn bas muntre Girren ber Tauben vor seinem Fenster, die manchmal in seine Stube binein faben und mit ben Flügeln schlugen, bann wieder weg flogen und balb wieber kamen, um mit bem Salfe nicend vor ihm auf und nieder zu gehen. Durch einige Lindenbäume warf bie Sonne Schräge Strablen in fein Gemach und Franz ftand auf und kleidete fich hurtig an; er fah mit feften Mugen burch ben reinen blauen Simmel und alle feine Plane wurden lebendiger in ihm, fein Berg schlug bober, alle Gefühle seiner Bruft erklangen geläu= Er hatte jezt mit ber Farbenpallette vor einer großen Tafel ftehn mögen und er hatte breift bie fühnen Riguren hingezeichnet, bie fich in feiner Bruft bewegten. Der frifche Morgen giebt bem Runftler Stärfung und in ben Strablen bes Frühroths regnet Begeifterung auf ibn berab: ber Abend lößt und schmelzt seine Gefühle, er wedt Abnbungen und unerflärliche Bunfche in ibm auf. ber Berührte fühlt bann naber, bag jenfeit biefes Lebens ein andres funftreicheres liege, und fein inwendiger Benius schlägt oft vor Sehnsucht mit ben Flügeln, um fich frei zu machen und hinein zu schwärmen in bas Land, bas binter ben goldnen Abendwolfen liegt.

Franz sang ein Morgenlieb und fühlte keine Müvigkeit vom gestrigen Wege mehr, er sezte mit frischen Kräften seine Reise fort. Das rege Gestügel sang aus allen Gebüschen, das bethaute Gras duftete und alle Blätter funkelten wie Kristall. Er ging mit schnellen Schritten über eine schöne Wiese, und das Geschmetter der Lerchen zog über ihn hinweg, ihm war sast noch nie so wohl gewesen.

Das Reifen, fagte er zu fich felber, ift ein berrli= der Buftand, Diefe Freiheit ber Natur, Diefe Regfamkeit aller Rreaturen, ber reine weite Simmel und ber Denichengeift, ber alles bies zusammen faffen und in Ginen Bebanken zusammen ftellen kann: - o glucklich ift ber, ber bald die enge Beimath verläßt, um wie ber Bogel feinen Vittig zu prufen und fich auf unbekannten, fcboneren 3weigen zu ichaufeln. Welche Welten entwickeln fich im Gemuthe, wenn die freie Natur umber mit fuh= ner Sprache in une hinein rebet, wenn jeber ihrer Ione unfer Berg trifft und alle Empfindungen gugleich an-Ja, ich glaube, bag ich einft ein guter Mabler febn werbe, ba mein ganger Sinn fich fo ber Runft zu= wendet, ba ich keinen andern Bunsch habe, ba ich gern alles übrige in diefer Welt aufgeben mag. nicht so zaghaft febn, wie Sebaftian, ich will mir felber pertrauen.

Am Mittage ruhte er-in einem Dorfe aus, bas eine sehr schone Lage hatte; hier traf er einen Bauer, ber mit einem Wagen noch benselben Tag vier Meilen nach seisnem Wohnort zu fahren gebachte. Der alte Mann erzählte unterwegs unserm Freunde viel von seiner Haus-haltung, von seiner Frau und seinen Kindern. Er war schon siebenzig Jahr und hatte im Laufe seines Lebens

mancherlei ersahren, er wünschte jezt nichts so sehnlich, als vor seinem Tode nur noch die berühmte Stadt Nürnsberg sehn zu können, wohin er nie gekommen war. Franz ward durch die Reben des alten Mannes sehr gerührt, es war ihm sonderbar, daß er erst am gestrigen Morgen Nürnberg verlassen hatte, und dieser alte Bauer davon sprach, als wenn es ein fremder wunderweit entslegener Ort sei, so daß er die als Auserwählte betrachtete, benen es gelinge, dorthin zu kommen.

Mit bem Untergange ber Sonne kamen sie vor die Behausung des Bauers an; kleine Kinder sprangen ihnen entgegen, die Erwachsenen arbeiteten noch auf dem Felde, die alte Mutter erkundigte sich eifrig nach den Verwandsten, die ihr Mann besucht hatte, sie wurde nicht müde zu fragen und er beantwortete alles überaus treuherzig. Dann ward das Abendessen zubereitet und alle im Hause waren sehr geschäftig. Franz bekam den bequemften Stuhl um auszuruhen, ob er gleich nicht ermüdet war.

Das Abendroth glänzte noch im Grase vor der Thur und die Kinder spielten darin, wie niedergeregnetes Gold sunkelte es durch die Scheiben, und lieblich roth waren die Angesichter der Knaben und Mädchen; knurrend sezte sich die Sauskage neben Franz und schmeichelte sich veretraulich an ihn, und Franz sühlte sich so wohl und glücklich, in der kleinen beengten Stube so seelig und frei, daß er sich kaum seiner vorigen trüben Stunden erinnern konnte, daß er glaubte, er konne in seinem Leben nie wieder betrübt werden. Als nun die Dämmerung einbrach, singen vom Geerde der Küche die Heime chen ihren friedlichen Gesang an, am Wasserbach sang aus Birken eine Nachtigall heraus, und noch nie hatte

1

Franz bas Glud einer fillen Sauslichkeit, einer besichrantten Rube fich fo nabe empfunben.

Die großen Söhne kamen aus bem Felbe zurud und alle nahmen fröhlich und gutes Muths die Abendmahlzeit ein, man sprach von der bevorstehenden Erndte, vom Zustande der Wiesen. Franz lernte nach und nach das Besinden und die Eigenschaften jedes Sausthiers, aller Pferde und Ochsen kennen. Die Kinder waren gegen die Alten ehrerbietig, man fühlte es, wie der Geist einer schönen Eintracht sie alle beberrschte.

Als es finfter geworben mar, vermehrte ein eisgrauer Nachbar bie Gefellschaft, um ben fich besonders bie Rinder brangten und verlangten, bag er ihnen wieber eine Geschichte erzählen folle; die Alten mischten fich auch barunter und baten, bag er ihnen wieber von beiligen Märtyrern vorfagen möchte, nichts Neues, fonbern mas er ihnen ichon oft ergablt babe, je ofter fle es borten, je lieber wurde es ihnen. Der Nachbar war auch willig und trug die Beschichte ber beiligen Benovefa vor, bann bes beiligen Laurentius, und alle waren in tiefer Anbacht Frang mar überaus gerührt. Noch in ber= felben Racht fing er einen Brief fur feinen Freund Sebaftian an, am Morgen nahm er berglich von feinen Wirthen Abschieb, und fam am folgenden Tage in eine fleine Stadt, wo er ben Brief an feinen Freund befchloß. Wir theilen unfern Lefern biefen Brief mit.

### Liebfter Bruber!

"Ich bin erft feit fo furzer Beit von Dir und boch "bunkt es mir schon fo lange zu febn. Ich habe Dir "eigentlich nichts zu schreiben und kann es boch nicht un"terlassen, benn Dein eignes herz kann Dir alles fagen,
"was Du in meinem Briefe finden follteft, wie ich immer

"an Dich bente, wie unaufborlich bas Bilb meines theu-"ren Deiftere und Lebrere vor mir ftebt. Gin Schmie= "begefelle wird Guch befucht haben, ben ich am erften "Tage traf, ich bente Ibr babt ibn freundlich aufgenom= "men um meinetwillen. 3ch fdreibe biefen Brief in ber "Nacht, beim Schein bes Bollmonds, indem meine Seele "überaus beruhigt ift; ich bin bier auf einem Dorfe bet "einem Bauer, mit bem ich vier Meilen hieher gefahren "bin. Alle im Saufe Schlafen, und ich fühle mich noch "fo munter, barum will ich noch einige Beit wach blei-"ben. Lieber Sebaftian, es ift um bas Treiben und Le-"ben ber Menfchen eine eigene Sache. Wie bie meiften "fo ganglich ihres 3wecks verfehlen, wie fie nur immer "fuchen und nie finden, und wie fie felbft bas Gefundene "nicht achten mogen, wenn fie ja fo gludlich finb. "fann mich immer nicht barin finben, warum es nicht "beffer ift, warum fie nicht zu ihrem eigenen Blade mit "fich einiger werben. Wie lebt mein Bauer hier fur fich "und ift zufrieben, und ift mahrhaft gludlich. "nicht bloß gludlich, weil er fich an biefen Buftand ge-"wöhnt hat, weil er nichts Befferes fennt, weil er fich "findet, fondern alles ift ibm recht, weil er innerlich von "Bergen vergnügt ift, und weil ihm Ungufriebenbeit mit "fich etwas Frembes ift. Nur Nurnberg municht er vor "feinem Tobe noch zu feben und lebt boch fo nabe ba-"bei; wie mich bas gerührt bat! "

"Wir sprechen immer von einer goldenen Zeit, und "benken sie uns so weit weg, und mahlen sie uns mit "so sonderbaren und buntgrellen Farben aus. D theurer "Sebastian, oft bicht vor unsern Füßen liegt bieses wun="bervolle Land, nach dem wir jenseit des Oceans und "jenseit der Sündstuth mit sehnsüchtigen Augen suchen.

"Es ift nur bas, bag wir nicht redlich mit uns felber "umgeben. Warum angftigen wir uns in unfern Ber= "baltniffen fo ab, um nur bas Bischen Brod zu haben, "bas wir barüber felber nicht einmal in Rube verzebren "fonnen? Warum treten wir benn nicht manchmal aus "uns heraus und fchutteln alles bas ab, was uns qualt "und brudt, und holen barüber frifchen Athem, und "fühlen bie himmlische Freiheit, bie uns eigentlich ange= "boren ift? Dann muffen wir ber Rriege und Schlach-"ten, ber Bankereien und Berlaumbungen auf einige Beit " vergeffen, alles binter uns laffen und bie Augen bavor "zubruden, bag es in biefer Welt fo milo bergeht und "fich alles toll und verworren burch einander ichiebt, ba= "mit irgend einmal ber himmlische Friede eine Gelegen= "beit fande, fich auf uns berab zu fenten und mit feinen "füßen lieblichen Flügeln zu umarmen. Aber wir wol= "len uns gern immer mehr in bem Wirrwarr ber ge= "möhnlichen Welthandel verftricken, wir giebn felber einen "Flor über ben Spiegel, ber aus ben Wolfen berunter "hangt, und in welchem Gottheit und Ratur uns ihre "himmlifchen Angefichter zeigen, bamit wir nur bie Gitel-"feiten ber Welt befto wichtiger finden burfen. Go fann "ber Menschengeift sich nicht aus bem Staube aufrichten "und getroft zu ben Sternen binbliden und feine Ber-"wanbichaft zu ihnen empfinden. Er fann bie Runft "nicht lieben, ba er bas nicht liebt, was ihn von ber "Berworrenheit erlöft, benn mit biefem feeligen Frieden "ift bie Runft verwandt. Du glaubst nicht, wie gern ich "jezt etwas mahlen mochte, was fo gang ben Buftanb "meiner Seele ausbrudte, und ihn auch bei andern wet-Rubige fromme Beerben, alte Birten im "Glang ber Abendfonne, und Engel bie in ber Ferne

"burch Rornfelber gebn, um ihnen bie Beburt bes Gerrn, "bes Erlofers, bes Friedefürften ju verfündigen. Rein "wilbes Erftarren, feine erichrecten burch einander ge-"worfenen Figuren, fondern mit freudiger Sehnfucht . .. mußten fie nach ben himmlischen binfchauen, bie Rind-"lein mußten mit ihren garten Gandlein nach ben golb= "nen Strahlen binbeuten, bie von ben Botichaftern "ausströmten. Jeber Anschauer mußte fich in bas Bilb "binein wunschen und feine Brozeffe und Plane, feine "Weisheit und feine volitischen Konnexionen auf ein Bier-"telftundchen vergeffen, und ihm wurde bann vielleicht fo "fenn, wie mir jezt ift, inbem ich biefes fchreibe und "bente. Lag Dich manchmal, lieber Sebaftian, von ber "guten freundlichen Natur anwehen, wenn es Dir in "Deiner Bruft zu enge wirb, ichau auf bie Menschen "je zuweilen bin, die im Strubel bes Lebens am wenig= "ften bemerkt werben, und heiße bie fuge Frommigfeit "willfommen, bie unter alten Gichen beim Schein ber "Abendfonne, wenn Beimden zwitschern und Felbtauben "girren, auf Dich niederkommt. Renne mich nicht gu "weich und vielleicht phantaftisch, wenn ich Dir biefes "rathe, ich weiß, bag Du in manchen Sachen anbers "benfft, und vernünftiger und eben barum auch bar-"ter bift."

"Ein Nachbar besuchte uns noch nach dem Abend"effen und erzählte in seiner einfältigen Art einige Le"genden von Märtyrern. Der Künstler sollte nach mei"nem Urtheil bei Bauern oder Kindern manchmal in die
"Schule gehn, um sich von seiner kalten Gelehrsamkeit
"oder zu großen Künstlichkeit zu erholen, damit sein Gerz
"sich wieder einmal der Einfalt aufthäte, die doch nur
"einzig und allein die wahre Kunst ist. Ich wenigstens

"habe aus biefen Ergahlungen Bieles gelernt; Die Be-"genftanbe, bie ber Mahler baraus barftellen mußte, finb "mir in einem gang neuen Lichte erschienen. 3d weiß "Runftgemählbe, wo ber rührenbfte Begenftand von un-"nüten iconen Figuren, von Bemablbegelehrfamfeit und "treflich ausgebachten Stellungen fo eingebaut mar, baß "bas Auge lernte, bas Berg aber nichts babei empfand, "als worauf es boch vorzüglich abgesehn fenn mußte. "Go aber wollen einige Deifter größer werben als bie "Brofe, fie wollen ihren Gegenstand nicht barftellen, "fondern verschönern, und barüber verlieren fie fich in "in Nebendingen. 3ch bente jegt an alles bas, mas uns "ber vielgeliebte Albrecht fo oft vorgefagt bat, und fühle "wie er immer recht und mahr fpricht. — Gruge ibn; "ich muß hier aufhören, weil ich mube bin. .. fomme ich nach einer Stadt, ba will ich ben Brief "fchließen und abschicken." -

— "Ich bin angekommen und habe Dir, Sebastian, "nur noch wenige Worte zu sagen und auch diese dürfs, ten vielleicht überstüßig seyn. Wenn nur das ewige "Aufs und Abtreiben meiner Gebanken nicht wäre! Wenn "die Ruhe doch, die mich manchmal wie im Borbeisties"gen küßt, bei mir einheimisch würde, dann könnt' ich "von Glück sagen, und es würde vielleicht mit der Zeit "ein Künstler aus mir, den die Welt zu den angesehes"nen zählte, dessen Namen sie mit Achtung und Liebe "fpräche. Aber ich sehe es ein, noch mehr fühl' ich es, "das wird mir ewig nicht gegönnt sehn. Ich kann nicht "dafür, ich kann mich nicht im Zaume halten, und alle "meine Entwürse, Hoffnungen, mein Zutrauen zu mir "geht vor neuen Empfindungen unter, und es wird "leer und wüst in meiner Seele, wie in einer rauben

"Lanbschaft, wo bie Bruden von einem wilben Bald-"ftrome zusammen geriffen find. 3ch hatte auf bem Wege "fo vielen Duth, ich konnte mich orbentlich gegen bie "großen herrlichen Geftalten nicht ichugen und mich ihrer "nicht erwehren, bie in meiner Phantafie auffteigen, fie "überschütteten mich mit ihrem Glange, überbrangten mich "mit ihrer Rraft und eroberten und beherrschten fo febr "meinen Geift, bag ich mich freute und mir ein recht "langes Leben munichte, um ber Welt, ben Runftfreun-"ben, und Dir, geliebter Sebaftian, fo recht ausführlich "binzumahlen, mas mich innerlich mit unwiderftehlicher "Gewalt beberrichte. Aber faum habe ich nun bie "Stadt, biefe Mauern, und bie Aemffafeit ber Menfchen "gefeben, fo ift alles in meinem Gemuthe wieber wie "zugeschüttet, ich fann bie Plage meiner Freude nicht "wieder finden, teine Ericheinung fteigt auf. "nicht mehr, was ich bin; mein Sinn ift ganglich ver-"wirrt. Mein Butrauen zu mir fcheint mir Raferei. "meine inwendigen Bilber find mir abgeschmadt, fie "werben mir fo unmöglich, als wenn fie fich nie wirt-"lich fügen murben, als wenn fein Muge Wohlgefallen "baran finden fonnte. Mein Brief verbriegt mich; mein "Stolz ift beschämt. — Bas ift es, Sebaftian, warum "fann ich nicht mit mir einig werben? Ich meine es "boch fo gut und ehrlich. — Lebe wohl und bleibe: "immer mein Freund und gruße unfern Deifter Al-"brecht."

#### Viertes Rapitel.

Franz hatte in biefer Stadt einen Brief an einen Mann abzugeben, ber ber Borfteher einer ansehnlichen Fabrik war. Er ging zu ihm und traf ihn gerabe in Geschäften, so daß herr Zeuner ben Brief nur sehr flüchtig las und mit bem jungen Sternbald nur wenig sprechen konnte, ihn aber bat, zum Mittagseffen wieder zu kommen.

Frang ging betrübt burch bie Gaffen ber Stabt, und fühlte fich gang fremb. Beuner hatte für ihn etwas qu= rucfftogendes und faltes, und er hatte gerade eine febr freundliche Aufnahme erwartet, ba er einen Brief von feinem ibm fo theuern Lebrer überbrachte. 216 es Beit zum Mittageeffen ichien, ging er nach Beuners Saufe gurud, bas eins ber größten in ber Stabt mar; mit Bangigkeit schritt er bie großen Treppen binauf und burch ben brachtig verzierten Borfaal: im gangen Saufe merkte man, daß man fich bei einem reichen Manne befinde. Er ward in einen Saal geführt, wo eine ftattliche Berfammlung von herren und Damen, alle mit ichonen Rleibern angethan, nur auf ben Augenblid bes Effens gu warten ichienen. Rur wenige bemerkten ibn, und bie zufälligerweife ein Gefprach mit ibm anfingen, brachen bald wieder ab, ale fie borten, bag er ein Dahler fei. Begt trat ber Gerr bes Saufes berein, und alle brangten fich mit höflichen und freundlichen Gludwunschen um ihn her; jeder ward freundlich von ihm bewillfommt, auch Frang im Borbeigehn. Diefer hatte fich in eine Ede bes Fenfftere gurud gezogen, und fab mit Bangigfeit und schlagenbem Gerzen auf die Gasse hinunter, benn es war zum erstenmale, daß er sich in einer solchen großen Gessellschaft befand. Wie anders kam ihm hier die Welt vor, die er von anständigen, wohlgekleideten und unterrichteten Leuten über tausend nichtswürdige Gegenstände, nur nicht über die Mahlerei reden hörte, ob er gleich geglaubt hatte, daß sie jedem Menschen am Gerzen liegen musse, und daß man auf ihn, als einen vertrauten Freund Albrecht Dürers, besonders ausmerksam sepn würde.

Man fegte fich zu Tifche, er faß faft unten. ben Wein belebt ward bas Gefprach ber Gefellichaft balb munterer, die Frauen ergablten von ihrem Buge, bie Manner von ihren mannichfaltigen Gefchaften, ber Sausberr ließ fich weitläuftig barüber aus, wie febr er nun nach und nach feine Fabrif verbeffert habe und wie ber Bewinn also um so einträglicher fei. Was ben guten Frang besonders angstigte, war, bag von allen abwefenben reichen Leuten mit einer vorzüglichen Chrfurcht gefprochen murbe; er fühlte, wie bier bas Gelb bas Gin= gige fei, mas man achte und ichate: er fonnte faft fein Wort mitfprechen. Auch bie jungen Frauenzimmer ma= ren ihm zuwiber, ba fie nicht fo zuchtig und ftill maren, wie er fie fich vorgeftellt hatte, alle fegten ihn in Berlegenheit, er fühlte feine Armuth, feinen Mangel an Umgang zum erftenmal in feinem Leben auf eine bittere Art. In ber Angst trank er vielen Wein und ward baburch und von ben fich durchfreuzenden Gefprächen ungemein erbizt. Er borte endlich faum mehr barauf bin, mas ge= fprochen marb, bie grotesteften Figuren beschäftigten feine Phantafte, und als die Tafel aufgehoben marb, ftand er mechanisch mit auf, fast ohne es zu miffen.



Die Gefellschaft verfügte sich nun in einen angenehen Garten, und Franz sezte sich etwas abseits auf eine asenbank nieder, es war ihm, als wenn die Gesträuche id Bäume umber ihn über die Menschen trösteten, die m so zuwider waren. Seine Bruft ward freier, er wiescholte in Gebanken einige Lieder, die er in seiner Jund gelernt hatte, und die ihm seit lange nicht einge-Uen waren. Der hausherr kam auf ihn zu, er stand if und sie gingen sprechend in einem schattigen Gange if und nieder.

Ihr feit jest auf ber Reise? fragte ihn Beuner. .

Ja, antwortete Franz, vorjezt will ich nach Flanrn und bann nach Italien.

Wie feib Ihr grabe auf die Mahlerkunft gerathen? Das kann ich Euch felber nicht fagen, ich war plozh dabei, ohne zu wissen, wie es kam; einen Trieb, et= as zu bilben, fühlte ich immer in mir.

Ich meine es gut mit Euch, sagte Zeuner, Ihr seibng und barum laßt Euch von mir rathen. In meiner agend gab ich mich auch wohl zuweilen mit Zeichnen, als ich aber älter wurde, sah ich ein, daß mich das inichts führen könne. Ich legte mich daher eifrig auf nsthafte Geschäfte und widmete ihnen alle meine Zeit, id seht, dadurch bin ich nun das geworden, was ich n. Eine große Fabrif und viele Arbeiter stehn unter ir, zu beren Aufsicht, so wie zum Kühren meiner echnungen ich immer treue Leute brauche. Wenn Ihr ollt, so könnt Ihr mit einem sehr guten Gehalte bei ir eintreten, weil mir grade mein erster Ausseher gesorben ist. Ihr habt ein sichres Brod und ein gutes uskommen, Ihr könnt Euch hier verheirathen und seich antressen, was Ihr in einer ungewissen zukünstiseich antressen, was Ihr in einer ungewissen zukünstis

gen Ferne sucht. — Wollt Ihr also Eure Reise einstels len und bei mir bleiben?

Frang antwortete nicht.

Ihr mögt vielleicht viel Geschick zur Kunft haben, fuhr jener fort, aber was habt Ihr mit alle dem gewonnen? Wenn Ihr auch ein großer Meister werdet, so führt
Ihr doch immer ein fümmerliches und höchst armseeliges
Leben. Ihr habt ja das Beispiel an Eurem Lehrer. Wer
erkennt ihn, wer belohnt ihn? Mit allem seinem Fleiße
muß er sich doch von einem Tage zum andern hinüber
grämen, er hat keine frohe Stunde, er kann sich nie recht
ergözen, Niemand achtet ihn, da er ohne Vermögen ist,
statt daß er reich, angesehen und von Einstuß sehn
könnte, wenn er sich den bürgerlichen Geschäften gewidmet hätte.

Ich kann Euren Vorschlag burchaus nicht annehmen, rief Franz aus.

Und warum nicht? ift benn nicht alles mahr, mas ich Euch gesagt habe?

Und wenn es auch mahr ift, antwortete Franz, so kann ich es boch so unmöglich glauben. Wenn Ihr bas Beichnen und Bilben sogleich habt unterlassen können, als Ihr es wolltet, so ift bas gut für Euch, aber so habt Ihr auch unmöglich einen recht kräftigen Arieb bazu verspürt. Ich wüßte nicht, wie ich es ansinge, daß ich es unterließe, ich würde Eure Rechnungen und alles versberben, benn immer würden meine Gedanken barauf gestichtet bleiben, wie ich biese Stellung und jene Miene gut ausdrücken wollte, alle Eure Arbeiter würden mir nur eben so viele Modelle sehn: Ihr wart ein schlechter Künftler geworden, so wie ich zu allen ernsthaften Geschäften verdorben bin, benn ich achte sie zu wenig, ich

habe keine Chrfurcht vor bem Reichthum, ich könnte mich einmmer zu diesem kunstlosen Leben bequemen. Und was Ihr mir von meinem Albrecht Dürer fagt, gereicht ben Menschen, nicht aber ihm zum Vorwurf. Er ist arm, aber doch in seiner Armuth glückseliger als Ihr. Over haltet Ihr es benn für so gar nichts, daß er sich hinstellen darf und sagen: nun will ich einen Christuskopf mahlen! und das Haupt des Erlösers mit seinen göttlichen Mienen in Kurzem wirklich vor Euch steht und Euch anssieht, und Euch zur Andacht und Chrfurcht zwingt, selbst wenn Ihr gar nicht dazu aufgelegt seid? Seht, ein solscher Mann ist der verachtete Dürer.

Frang hatte nicht bemerkt, bag mahrend feiner Rebe nich bas Geficht feines Wirths zum Unwillen verzogen batte; er nahm furz Abschied und ging mit weinenben Augen nach feiner Berberge. Bier batte er auf feinem Senfter bas Bilonif Albrecht Durers aufgeftellt, und als er in bie Stube trat, fiel er laut weinend und flagend Davor nieber und fchloß es in feine Arme, brudte es an Die Bruft und bebedte es mit Ruffen. Ja, mein guter, lieber, ehrlicher Meifter! rief er aus, nun lerne ich erft bie Welt und ihre Gefinnungen fennen! Das ift bas, was ich Dir nicht glauben wollte, fo oft Du es mir auch fagteft. Ach mohl, wohl sind die Menschen unbankbar gegen Dich und Deine Berrlichkeit und gegen bie Freuden, die Du ihnen zu genießen giebft. Freilich haben Sorgen und ftete Arbeit Diefe Kurchen in Deine Stirn gezogen, ach! ich fenne biefe Falten ja nur gu Belder ungludfelige Geift bat mir biefe Liebe und Berehrung zu Dir eingeblasen, bag ich wie ein lacherliches Bunber unter ben übrigen Menschen herum ftehn muß, daß ich auf ihre Reben nichts zu antworten weiß,

daß sie meine Fragen nicht verstehen? Aber ich will Dit und meinem Triebe getreu bleiben; was thut's, wenn ich arm und verachtet bin, was welter, wenn ich auch ma Ende aus Mangel umfommen sollte! Du und Sebastian, ihr beide werdet mich wenigstens beshalb lieben!

Er hatte noch einen Brief von Dürers Freund Pirkheimer an einen angefehenen Mann ber Stadt abzugeben. Er war unentschlossen, ob er ihn selber hintragen sollte. Endlich nahm er sich vor, ihn eilig abzugeben und noch an diesem Abend die Stadt, die ihm so sehr zuwider war, zu verlassen.

Man wies ihn auf feine Fragen nach einem abgetegenen kleinen Saufe, in welchem die größte Ruhe und
Stille herrschte. Ein Diener führte ihn in ein schon verziertes Gemach, in welchem ein ehrwürdiger alter Mann
faß; er war berselbe, an welchen ber Brief gerichtet war.
Ich freue mich, fagte ber Greis, wieber einmal Nachrichten von meinem lieben Freunde Pirkheimer zu erhalteniaber verzeiht, junger Mann, meine Augen find so
schreiben vorzulesen.

Franz schlug ben Brief aus einander und las unter Gerzklopfen, wie Pirkheimer ihn als einen edlen und febr hoffnungsvollen jungen Mahler rühmte, und ihn ben besten Schüler Albrecht Dürers nannte. Bei diesen Borten konnte er kaum seine Thann zurud brangen.

So seib Ihr ein Schüler bes großen Mannes, metnes theuren Albrechts? rief ber Alte wie entzückt aus, of
so seib mir von Herzen willfommen! Er umarmte mitbiesen Worten ben jungen Mann, ber nun seine schmerzeliche Freude nicht mehr mäßigen konnte, laut schluchzteund ihm alles erzählte.

Der Greis tröstete ihn mit liebevollen und verstänsigen Worten und beibe sezten sich freundlich und verstraut nahe zu einander. O wie oft, sagte der alte Mann, habe ich mich an den überaus köstlichen Werken dieses wahrhaft einzigen Mahlers ergözt, als meine Augen noch in ihrer Krast waren! Wie oft hat nur er mich über alles Unglück dieser Erde getröstet! O wenn ich ihn doch einmal wiedersehn könnte!

Franz vergaß, daß er noch vor Sonnenuntergang die Stadt hatte verlaffen wollen; er blieb gern, als ihn der Alte zum Abendeffen bat. Bis spät in die Nacht mußte er ihm von Albrechts Werken, von ihm erzählen, dann von Birkheimer und von seinen eigenen Entwürsen. Franz ergözte sich an diesem Gespräch und konnte nicht mübe werden, dies und jenes zu fragen und zu erzählen, er freute sich, daß der Greis die Kunst so schätzte, daß er von seinem Lehrer mit gleicher Wärme sprach.

Sehr spät gingen sie aus einander und Franz fühlte fich so getröftet und so gludlich, daß er noch lange in seinem Zimmer auf und abging, den Mond betrachtete, und an großen Gemählben in Gebanken arbeitete.

# Fünftes Rapitel.

Wir treffen unsern jungen Freund vor einem Dorfe an der Tauber wieder an. Er hatte einen Umweg durch das blühende Frankenland gemacht, um einige Meilen von Mergentheim seine Eltern zu besuchen. Er war als ein Knabe von zwölf Kahren zufälligerweise nach Nürns berg gekommen und auf sein inständiges Bitten bei Meis ster Albrecht in die Lehre gebracht; wenige Bekannte und wohlhabende weitläuftige Verwandte ließen ihm einige Unterflüzung zufließen, die er aber kaum bei seinem großmuthigen Meister bedurfte. Es war schon lange gewesen, daß er von seinen Eltern, schlichten Bauersleuten, keine Nachricht bekommen hatte.

Es war noch am Morgen, als er vor bem Balbden ftand, bas fich vor bem Dorfe ausbreitete. Diet mar fein Spielplag gemefen, hier hatte er oft in ber ftil-Ien Ginfamfeit bes Abends voll Nachdenken gewandelt, indem die Schatten bichter zusammenwuchsen und bas Roth ber fintenden Sonne tief unten burch bie Baumftamme augelte, und mit gudenben Strahlen um ibn Spielte. Bier hatte fich zuerft fein Trieb gur Runft entgunbet, und er trat in ben Balb mit einer Empfindung, wie man einen heiligen Tempel betritt. Er hatte vor allen einen Lieblingsbaum gehabt, von bem er fich oft faum hatte trennen fonnen; biefen fuchte er jest eifrig mit zunehmender Rührung auf. Es mar eine bide Giche mit vielen weit ausgebreiteten 3weigen, welche Rühlung und Schatten gaben. Er fand ben Baum, er mar in feiner alten Schonbeit, und ber Rafen am Fuge beffelben noch eben fo weich und frifch als ehemals. Wie vieler Gefühle aus feiner Rindheit erinnerte er fich an biefer Stelle! wie er gewünscht hatte, oben in bem fraufen Wipfel zu figen und von ba in bas weite Land binein gu schauen, mit welcher Sehnsucht er ben Bogeln nachgefebn hatte, die von Zweig zu Zweig fprangen und mit ben buntelgrunen Blattern fcherzten, bie nicht wie er nach einem Baufe rudfehrten, fonbern im emig froben Leben. von alanzenden Stunden angeschienen, bie frische Luft einathmeten und Gefang gurudgaben, bie bas Abende

und Morgenroth faben, Die feine Schule batten und feinen ftrengen Lehrer. 3hm fiel alles ein, was er vor= mals gebacht hatte, alle findischen Begriffe und Empfinbungen gingen an ihm vorüber, reichten ihm die kleinen Banbe und hießen ihn fo berglich willfommen, bag er heftig im Innerften erschraf, bag er nun wieber unter bem alten Baume ftebe und wieder daffelbe bente und empfinde, er noch berfelbe Menich. Alle zwischenliegen= ben Jahre, und alles, was fie an ihm vermocht hatten, fiel in einem Augenblicke von ihm ab, und er ftand wieber als Rnabe ba, bie Beit feiner Rindheit lag ibm fo nabe, daß er alles übrige nur für einen vorüber fliegen= ben Traum halten wollte. Ein Wind raufchte berüber und ging burch die großen Aefte bes Baums, und alle Befühle, Die fernften und bunkelften Erinnerungen murben mit herüber geweht, und wie Borhange fiel es im= mer mehr von feiner Seele gurud, und er fah nur fich und die liebe Bergangenheit. Alle frommen Empfindun= gen gegen feine Eltern, ber Unterricht, ben ihm feine erften Bucher gaben, fein Spielzeug fiel ihm wieber bet und feine Bartlichkeit gegen leblofe Bestalten.

Wer bin ich? sagte er zu sich selber und schaute langsam um sich her. Was ist es, baß die Vergangenheit so lebendig in meinem Innern ausstelgt? Wie konnte ich alles, wie konnte ich meine Eltern so lange, saft, wenn ich wahr sehn soll, vergessen? Wäre es möglich, baß uns die Runft gegen die besten und theuersten Gefühle verhärten könnte? Und boch kann es nur das sehn, daß dieser Trieb mich zu sehr beschäftigte, sich mir vorbaute und die Aussicht des übrigen Lebens verdeckte.

Er ftand in Gebanken, und die Dahlerftube, und Albrecht, und seine Kopien famen ihm wieder in die

Gebanken, er sezte seinen Freund Sebastian sich gegenüber und hörte schnell wieder durch, was sie nur je mit
einander gesprochen hatten; dann sah er wieder um sich,
und die Natur selbst, der himmel, der rauschende Wald
und sein Lieblingsbaum schienen Athem und Leben zu
seinen Gemählben herzugeben, Vergangenheit und Zukunft bekräftigten seinen Trieb, und alles was er gedacht
und empfunden, war ihm nur deswegen werth, weil es
ihn dieser Liebe zugeführt hatte. Er ging mit schnellen
Schritten weiter und alle Bäume schienen ihm nachzurufen, aus jedem Busche traten Erscheinungen hervor und
wollten ihn zurück halten, er taumelte aus einer Erinnerung in die andere, und verlor sich in ein Labyrinth
von seltsamen Empfindungen.

Er fam auf einen freien Plat im Balbe, und bloglich ftand er ftill. Er wußte felbft nicht, warum er inne hielt, er verweilte, um barüber nachzubenten. 36m mar, als habe er fich bier auf etwas zu befinnen, bas ihm fo lieb, fo unaussprechlich theuer gewesen fei; jebe Blume im Grafe nicte fo freundlich, ale wenn fie ihm auf feine Erinnerungen belfen wollte. Es ift bier, gewißlich bier! fagte er zu fich felber und fuchte amfig nach bem glangenden Bilbe, bas wie von ichwargen Bolfen in feiner innersten Seele zuruck gehalten wurde. Mit einem Dale brachen ihm die Thränen aus ben Augen, er borte vom Felde herüber eine einsame Schalmei eines Schäfers, und Als Rnabe von feche Jahren war nun wußte er alles. er hier im Walbe gegangen, auf biefem Blaze batte er Blumen gefucht, ein Wagen tam baber gefahren und hielt ftill, eine Frau flieg ab und bob ein Rind bernenter, und beibe gingen auf bem grunen Blane bin unb ber, bem fleinen Frang vorüber. Das Rinb, ein liebliinbes Mabchen, tam gu ibm und bat um feine , er fchentte fle ihr alle, ohne felbft feine Liebirud zu behalten, indeg ein alter Diener auf einem rne blies, und Tone bervorbrachte, die bem juning damals außerft munberbar in bas Ohr erflan-50 verging eine geraume Beit, indem er bas volle bes Rinbes betrachtete, bas ihn wie ein voller inschaute und anlächelte: bann fuhren bie Fremben fort, und er erwachte wie aus einem Entzuden gu b ben gewöhnlichen Empfindungen, ben gewöhnlirielen, bem gewöhnlichen Leben von einem Tage ibern binüber. Dazwischen flangen immer bie Balbhornstone in feine Eriftens binein und vor nd glübend und blübend bas bolbe Angeficht bes bem er feine Blumen gefchenft hatte, nach benen Schlummer oft bie Banbe ausstredte, weil ihn bas Madchen neige fich über ihn, fie ihm zuruck Er wußte und beariff nicht, warum ibm biegenblick feines Lebens fo wichtig und glangenb ber alles Liebe und Golbe entlehnte er von biefet jeftalt, alles Schone mas er fab, trug er in bes ns Bild binüber: wenn er von Engeln borte. er einen zu tennen und fich von ihm gefannt, es überzeugt, daß die Feldblumen einft ein Eriszeichen zwischen ibnen beiben fenn murben. is er fo beutlich wieber an alles biefes bachte, als ifiel, bag er es in fo langer Beit ganglich vergefte, feste er fich in bas grune Gras nieber und : er brudte fein beiges Geficht an ben Boben und mit Bartlichkeit bie Blumen. Er borte in bet nheit wieder bie Melovie eines Balbhorns, und fich por 28----- ber Gemergen ber Grinnerung

Bin ich und fußen ungewiffen Soffnungen nicht faffen. mabnfinnia, ober mas ift es mit biefem thorichten Dergen? rief er aus. Welche unfichtbare Sand fahrt fo gartlich und graufam zugleich über alle Saiten in meinem Innern hinmeg, und icheucht alle Traume und Bunbergeftalten, Seufzer und Thranen und verflungene Lieber aus ihrem fernen hinterhalte hervor? D mein Geift, ich fuhle es, ftrebt nach etwas Ueberirdifchem, Das feinem Menichen gegonnt ift. Dit magnetischer Gewalt. gieht ber unfichtbare Simmel mein Berg an fich und bewegt alle Uhndungen burch einander, bie langft ausgeweinten Freuden, die unmöglichen Wonnen, die Goffnungen, die feine Erfüllungen julaffen. Und ich fann es keinem Menschen, keinem Bruber einmal flagen, wie mein Gemuth zugerichtet ift, benn feiner wurde meine Borte Daber aber gebricht mir die Rraft, die ben übrigen Menfchen verlieben ift, und bie uns gum Leben nothwendig bleibt, ich matte mich ab in mir felber und feiner hat beffen Bewinn, mein Muth verzehrt fich. ich! Wie Jafob feb' ich' wünsche mas ich selbst nicht fenne. im Traum bie himmelsleiter mit ihren Engeln, aber ich tann nicht felbft binauf fteigen, um oben in bas glangenbe Barabies zu ichauen, benn ber Schlaf bat meine Blieber bezwungen, und mas ich febe und bore, abnbe und hoffe und lieben möchte, ift nur Traumgestalts in mir.

Jezt schlug bie Glode im Dorfe. Er ftanb auf undtrocknete sich bie Augen, indem er weiter ging, nnd num schon die Hutten und die kleine Rirche durch bas grune-Laub schimmern sah. Er ging an einem Garten vorbet,, über bessen Baun ein Zweig voll schöner rother Rirschem hing. Er konnte es nicht unterlassen, einige abzubrechem und sie zu kosten, weil die Frucht dieses Baumes ihn in der Kindheit oft erfreut hatte; es waren dieselben Zweige, die sich ihm auch jezt freundlich entgegen streckten, aber die Frucht schmeckte ihm nicht wie damals. In der Kindheit, sagte er zu sich selber, wird der Mensch von den blanken, glänzenden, und vielfardigen Früchten und ihrem süßen lieblichen Geschmacke angelockt, das Leben lieb zu gewinnen, wie es die Schulmeister in den Schulen machen, die im Anbeginn mit Süßigkeiten dem Kinde Lust zum Lernen beibringen wollen; nachher verliert sich im Menschen dieses frohe Vorgefühl des Lebens, der Lehrer wird streng, die Arbeit fängt an, und die Lockung selbst verliert ihren Wohlgeschmack.

Franz ging über den Kirchhof und las die Kreuze im Borbeigehn ichnell, aber an feinem ftand ber Nahme feines Batere ober feiner Mutter gefchrieben, und er fühlte fich zuversichtlicher. Die Mauer bes Thurms fam ihm nicht fo boch vor, alles war ihm beengter, bas Saus feiner Eltern fannte er faum wieber. Er gitterte . ale er bie Thur anfaßte, und boch war es ihm ichon wieder wie gewöhnlich, biefe Thur zu öffnen. In ber Stube faß bie Mutter mit verbundenem Ropf und weinte; als fie ihn erfannte, weinte fie noch heftiger; ber Bater lag im Bette und mar trant. Er umarmte fie beide mit gepreftem Bergen, er ergablte ibnen, fie ibm, fie fprachen burch einander und fragten fich, und wußten doch nicht recht, mas fie reben follten. Der Bater mar matt und bleich. Frang hatte ihn fich gang anders vorgestellt, und barum war er nun fo gerührt, und fonnte fich gar nicht wieber zufrieben geben. Der alte Mann fprach viel vom Sterben, von ber hoffnung ber Seligfeit, er fragte ben jungen Frang, ob er auch Gott noch fo treu anhange, wie er ihm immer gelehrt habe. Franz brüc te ihm bie Sand und fagte: haben wir in diesem irbischen Leben etwas anders zu suchen, als die Ewigkeit? Ihr liegt nun da an der Gränze, Ihr werdet nun balb in Eurer Andacht nicht mehr gestört werden, und ich will mir gewiß auch alle Mühe geben, mich von den Eitelkeiten zu entfernen.

Liebster Sohn, sagte der Bater, ich sehe mein Lehren ift an dir nicht verloren gegangen. Wir muffen arbeiten, sinnen und benken, weil wir einmal in dieses Leben, in dieses Joch eingespannt sind, aber darum mussen wir boch nie das Höhere aus den Augen verlieren. Sei redlich in deinem Gewerbe, damit es Dich ernährt, aber laß nicht beine Nahrung, beine Bekleidung den lezten Gedanken beines Lebens sehn; trachte auch nicht nach dem irdischen Ruhme, denn alles ift doch nur eitel, alles bleibt hinter uns, wenn der Tod uns fordert. Mable, wenn es sehn kann, die heiligen Geschichten recht oft, um auch in weltlichen Gemüthern die Andacht zu erwwecken.

Franz aß wenig zu Mittage, ber Alte schien sich gegen Abend zu erholen. Die Mutter war nun schon das
ran gewöhnt, daß Franz wieder da sei; sie machte sich
seinetwegen viel zu thun, und vernachlässigte den Bater
beinah. Franz war unzufrieden mit sich, er hätte dem
Kranken gern alle glühende Liebe eines guten Sohnes
gezeigt, auf seine lezten Stunden gern alles gehäuft, was
ihn durch ein langes Leben hätte begleiten sollen, aber er
fühlte sich so verworren und sein herz so matt, daß er
über sich selber erschrak. Er dachte an tausend Gegenstände die ihn zerstreuten, vorzüglich an Gemählbe von
Kranken, von trauernden Söhnen und wechklagenden



Müttern, und barüber machte er fich bann bie bitterften Borwurfe.

All sich bie Sonne zum Untergange neigte, ging die Mutter hinaus, einige Semuse aus ihrem kleinen Garten, ber in einiger Entfernung lag, zur Abendmahlzeit zu holen. Der Alte ließ sich im Sessel von seinem Sohne vor die Hausthure tragen, um sich von den rothen Abendstrahlen bescheinen zu lassen.

Es ftand ein Regenbogen am himmel, und im Beften regnete ber Abend in goldnen Strömen nieder. Schaafe weibeten gegenüber und Birken fäuselten, ber Bater schien stärker zu sehn. Run sterb' ich gerne, rief er aus, ba ich Dich noch vor meinem Tobe gesehen habe.

Franz konnte nicht viel antworten, die Sonne fank tiefer und schien dem Alten feurig in's Gesicht, der sich wegwendete und seuszte: Wie Gottes Auge blickt es mich noch zu guter lezt an und straft mich Lügen; ach! wenn doch erst alles vorüber wäre! Franz verstand diese Worte nicht, aber er glaubte zu bemerken, daß sein Bater von Gedanken beunruhigt würde. Ach wenn man so mit hinz unter sinken könnte! rief der Alte aus, mit hinunter mit der lieben Gottes-Sonne! D wie schön und herrlich ist die Erde, und jenseit muß es noch schöner sein; dafür ist uns Gottes Almacht Bürge. Bleib immer fromm und gut, lieber Franz, und höre mir ausmerksam zu, was ich Dir jezt noch zu entdecken habe.

Franz trat ihm näher, und der Alte fagte: Du bift mein Sohn nicht, liebes Kind. — Indem kam die Mutter zurud; man konnte sie aus der Ferne hören, weil sie mit lauter Stimme ein geiftliches Lieb sang, der Alte brach sehr schnell ab und sprach von gleichgültigen Dingen. Morgen, sagte er beimlich zu Kranz, morgen!

Die Geerben kamen vom Felbe mit ben Schnittern, alles war fröhlich, aber Franz war fehr in Gedanken versunken, er betrachtete die beiden Alten in einem ganz neuen Berhältniffe zu sich selber, er konnte kein Gespräch anfangen, die lezten Worte seines vermeintlichen Vaterssichalten ihm noch immer in den Ohren, und er erwartete mit Ungeduld den Morgen.

Es ward finfter, ber Alte ward hinein getragen und legte fich schlafen; Frang ag mit ber Mutter. borten fie nicht mehr ben Athemgug bes Batere, fie eilten bingu und er war verschieden. Gie faben fich ftumm an, und nur Brigitte konnte weinen. Ach! fo ift er benn geftorben ohne von mir Abschied zu nehmen? fagte fie feufgend; ohne Priefter und Ginfegnung ift er entichlafen! - Ach! wer auf ber weiten Erbe wird nun noch mit mir fprechen, ba fein Mund flumm geworben ift? Wem foll ich mein Leid flagen, wer wird mit mir bavon reden, daß die Baume bluben und ob wir bie Früchte abnehmen follen? - D! ber gute alte Bater! Mun ift es also vorbei mit unferm Umgang, mit unfern Abendgesprächen, und ich fann gar nichts bazu thun. fondern ich muß mich nur fo eben barin finden. Unfer aller Ende fei eben fo fanft!

Die Thränen machten fie ftumm und Franz tröftete fie. Er fab in Gedanken betende Einfiedler, die vereherungswürdigen Märthrer, und alle Leiden der armen Menschheit gingen in mannichfaltigen Bilbern feinem Beifte porüber.

## Sechstes Rapitel.

Die Leiche bes Alten lag in ber Kammer auf Stroh ausgebreitet, und Franz stand sinnend vor der Ahur. Die Nachbarn traten herzu und trösteten ihn; Brigitte weinte von neuem, so oft darüber gesprochen wurde, sein Gerz war zu, seine Augen waren wie vertrocknet, tausend neue Bilder zogen durch seine Sinne, er konnte sich selber nicht verstehn, er hätte gern mit Jemand sprechen mögen, er wünschte Sebastian herbei, um ihm alles klagen zu können.

Um britten Tage war bas Begrabnig, und Brigitte weinte und flagte laut am Grabe, als fie ben nun mit Erbe zudecten, ben fie feit zwanzig Jahren fo genau ge= fannt hatte, ben fie faft einzig liebte. Sie munichte auch bald zu fterben, um wieder in feiner Gefellichaft zu fenn, um mit ihm die Gespräche fortzusezen, die fie bier hatte abbrechen muffen. Frang ichweifte im Felde umber, und betrachtete bie Baume, bie fich in einem benachbarten Teiche fpiegelten. Er hatte noch nie eine Lanbichaft mit biefem Bergnugen beschaut, es war ihm noch nie vergonnt gewesen, bie mannichfaltigen Farben mit ihren Schattirungen, bas Suge ber Rube, die Wirfung bes Baumichlages in ber Natur zu entbeden, wie er es jezt im flaren Baffer gewahr marb. Ueber alles ergogte ibn aber bie wunderbare Perfpeftive, Die fich bilbete, und ber himmel bazwischen mit feinen Wolfenbilbern, bas garte Blau, bas zwischen ben frausen Figuren und bem gitternben Laube fcmamm. Frang jog feine Schreibtafel hervor, und wollte anfangen, die Landschaft zu zeichnen;

aber schon die wirkliche Natur erschien ihm trocken gegen die Abbildung im Wasser, noch weniger aber wollten ihm die Striche auf dem Papiere genügen, die durchaus nicht das nachbildeten, was er vor sich sah. Er war bisher noch nie darauf gekommen, eine Landschaft zu zeichnen, er hatte sie immer nur als eine nothwendige Zugabe zu manchen historischen Bildern angesehn, aber noch nie empfunden, daß die leblose Natur etwas für sich Ganzes und Vollendetes ausmachen könne, und so der Darstellung würdig sei. Unbefriedigt ging er nach ber Gütte seines Bslegevaters zurück.

Seine Mutter fam ihm entgegen, Die fich in ber uns gewohnten Ginsamfeit nicht zu laffen wußte. Gie featent fich beibe auf eine Bant, bie vor bem Saufe ftanb, und unterredeten fich von mancherlei Dingen. Franz warb burch jeben Gegenstand ben er fah, burch jebes Bort bas er borte, niebergefchlagen, bie weibenben Beerben. bie ziehenden Tone bes Windes durch bie Baume, bas frifche Gras und die fanften Gugel wedten feine Boefie in feiner Geele auf. Er hatte Bater und Rutter verloren, feine Freunde verlaffen, er tam fich fo verwatst und verachtet vor, besonders bier auf bem Lande, wo et mit Diemand über die Runft fprechen fonnte, bag iber faft aller Muth gum Leben verließ. Seine Mitter naben feine Sand und fagte: Lieber Cobn, Du willft jest in bie weite Welt binein gebn, wenn ich Dir rathen foll. thu es nicht, benn es bringt Dir boch feinen Gewinn. Die Frembe thut feinem Menfchen gut, wo er zu Same gebort, ba blubt auch feine Bohlfahrt; frembe Menschen werben es nie ehrlich mit Dir meinen, bas Baterland ift aut, und warum willft Du so weit weg und Deutschland verlaffen, und was foll ich indeffen anfangen? Dein MabIen ist auch ein unsicheres Brod, wie Du mir schon selber gesagt hast, Du wirst darüber alt und grau; Deine Jugend vergeht, und mußt noch obenein wie ein Flüchtling aus Deinem Lande wandern. Bleib hier bei mir, mein Sohn, sieh, die Felder sind alle im besten Zustande, die Gärten sind gut eingerichtet, wenn Du Dich des Hauswesens und des Ackerbaues annehmen willst, so ist und beiden geholsen, und Du sührst doch ein sichres und ruhiges Leben, Du weißt doch dann, wo Du Deinen Unterhalt hernimmst. Du kannst hier heirathen, es sindet sich wohl eine Gelegenheit; Du lernst Dich bald ein, und die Arbeit des Baters wird dann von Dir sortgesezt. Was sagst Du zu dem allen, mein Sohn?

Frang ichwieg eine Weile ftill, nicht weil er ben Borfchlag bei fich überlegte, sondern weil an diesem Tage alle Borftellungen fo fchwer in feine Seele fielen, bag fle 36m lag Gerr Beuner von neuem in lange bafteten. ben Gebanken, er fab die gange Gefellichaft noch einmal. und fühlte alle Beangstigungen wieder, die er bort erlitten hatte. Es fann nicht fenn, liebe Mutter, fagte et Gebt, ich habe fo lange auf bie Belegenheit endlich. gum Relfen gewattet, jegt ift fie gefommen, und ich fann fie nicht wieder aus ben Banben geben laffen. 3ch habe mir angftlich und forgfam all' mein Belb, beffen ich habhaft werben konnte, bazu gefammelt; was wurde Durer fagen, wenn ich fest alles aufgabe?

Die Mutter warde über biese Antwort sehr betrübt, sie sagte sehr weichherzig: Was aber suchst Du in bet Welt, lieber Sohn? Was kann Dich so heftig antreiben, ein ungewisses Slud zu erproben? Ift benn ber Felbban nicht auch etwas Schönes, und immer in Gottes freier Welt zu handthieren und starf und gesund zu sehn? Mir

qu Liebe könntest Du auch etwas thun, und wenn Du noch so glücklich bist, kömmst Du voch nicht weiter, als daß Du Dich satt essen kannst, und eine Frau ernährst und Kinder groß ziehst, die Dich lieben und ehren. Alles dies zeitliche Wesen kannst Du nun hier schon haben, hier hast Du es gewiß, und Deine Zukunst ist noch ungewiß. Ach lieber Franz, und es ist denn doch auch eine herzliche Freude, das Brod zu essen, das man selber gezogen hat, seinen eigenen Wein zu trinken, mit den Pserden und Kühen im Hause bekannt zu sehn, in der Woche zu arbeiten und des Sonntags zu rasten. Aber Dein Sinn steht Dir nach der Ferne, Du liebst Deine Eltern nicht, Du gehst in Dein Unglück, und verlierst gewiß Deine Zeit, vielleicht noch Deine Gesundheit.

Es ift nicht bas, liebe Mutter! rief Frang aus, und Ihr werdet mich auch gar nicht verftehn, wenn ich es Euch fage. Es ift mir gar nicht barum gu thun, Leinwand zu nehmen und die Farben mit mehr ober minber Beschicklichfeit aufzutragen, um bamit meinen täglichen Unterhalt zu erwerben, benn febt, in manchen Stunden kömmt es mir fogar fundhaft vor, wenn ich es fo beginnen wollte. 3ch bente an meinen Erwerb niemals, wenn ich an die Runft bente, ja ich fann mich felber haffen. wenn ich zuweilen barauf verfalle. Ihr feib fo gut, 36e. feid fo gartlich gegen mich, aber noch weit mehr als 360 mich liebt, liebe ich meine Sandthierung. Nun ift ce mir vergonnt, alle bie Deifter wirklich gu febn, bie ich bisher nur in ber Ferne verehrt habe. Wenn ich bies. erleben fann, und beständig neue Bilber febn, und lernenund die Dleifter horen; wenn ich burch ungefannte Bes. genden mit frifchem Bergen ftreifen fann, fo mag ich feines ruhigen Lebens genießen. Taufend Stimmen rufen

mir herzstärkend aus ber Ferne zu, die ziehenden Bögel, die über meinem haupte wegsliegen, scheinen mir Boten aus der Ferne, alle Wolken erinnern mich an meine Reise, jeder Gedanke, jeder Pulöschlag treibt mich vorwärts, wie könnt' ich da wohl in meinen jungen Jahren ruhig hier sigen und den Wachsthum des Getraides abwarten, die Einzäunung des Gartens besorgen und Rüben pflanzen! Nein, laßt mir meinen Sinn, ich bitte Euch darum, und redet mir nicht weiter zu, denn Ihr qualt mich nur damit.

Run so magst Du es haben, sagte Brigitte in halbem Unwillen, aber ich weiß, daß es Dich noch einmal gereut, daß Du Dich wieder hieher wünschest, und dann ist's zu spät; daß Du dann das hoch und theuer schäzest, was Du jezt schmähft und verachtest.

Ich habe Euch etwas zu fragen, liebe Mutter, fuhr Branz fort. Der Bater ift gestorben, ohne mir Rechenschaft bavon zu geben; er sagte mir, ich sei sein Sehn nicht, und brach bann ab. Was wißt Ihr von meiner Gerfunft?

Nichts weiter, lieber Franz, fagte die Mutter, und Dein Vater hat mir barüber nie etwas anvertraut. Als ich ihn kennen kernte und heirathete, warft Du schon bei ihm, und bamals zwei Jahr alt; er fagte mir, daß Du sein einziges Kind seift von seiner verftorbenen Frau. Ich verwundere mich, warum der Mann nun zu Dir anvers gesprochen hat.

Franz blieb also über seine Gerkunft in Ungewißheit; diese Gedanken beschäftigten ihn fehr, und er wurde in manchen Stunden darüber verdrüßlich und traurig. Das Erndtefest war indeß heran gekommen, und alle Leute im Dorfe waren fröhlich; jedermann war nur darauf bedacht, fich zu vergnügen; bie Rinder hupften umber und konnten ben Tag nicht erwarten. Franz hatte fich vorgenommen, biefen Tag in ber Ginsamkeit zuzubringen, fich nur mit feinen Bebanten zu beschäftigen und fich nicht um bie Froblichfeit ber übrigen Menfchen au befümmern. Er war in der Woche, die er hier bei feinen Bflegeeltern zugebracht batte, überhaupt gang in fich versunken, nichts konnte ibm rechte Freude machen benn er felbft mar bier anbers, und alles ereignete fich fo ganz anders, als er es porber vermuthet hatte. Sage vor bem Ernbtefeft erhielt er einen Brief von feinem Sebaftian, benn es war vorher ausgemacht, bag bieser ihm schreiben folle, mahrend er fich hier auf bem Wie wenn nach langen Winternachten Dorfe befinde. und trüben Wochen ber erfte Frühlingstag über bie ftarre Erbe geht, fo erheiterte fich Frangens Gemuth, als er biefen Brief in ber Sand hielt; es mar, als wenn ibn ploglich fein Freund Sebaftian felber anrühre, und ibm in die Arme fliege; er hatte feinen Muth wieber, et fühlte fich nicht mehr fo verlaffen, er erbrach bas Giegel.

Wie erstaunte und freute er sich zu gleicher Zeit, als er brinnen noch ein anderes Schreiben von seinem Albrecht Dürer fand, welches er nie erwartet hatte. Er war ungewiß, welchen Brief er zuerst lesen sollte; boch schlug er Sebastians Brief auseinander, welcher folgenbermaßen lautete:

#### Liebfter Frang.

"Wir gebenken Deiner in allen unfern Gesprächen, und so kurze Zeit Du auch entfernt bift, so bunkt es mich boch schon recht lange. Ich kann mich immer noch nicht in bem hause ohne Dich schicken und fügen, alles ift mir zu leer und boch zu enge, ich kann nicht sagen,

ob fich bas wieder andern wird. Als ich von Dir an jenem schönen und traurigen Morgen burch bie Rornfelber zurud ging, als ich alle bie Stellen wieber betrat wo ich mit Dir gegangen mar, und ber Stadt mich nun immer mehr näherte; o Frang! ich fann es Dir nicht fagen. was ba mein Berg empfand. Es war mir alles im Leben taub und ohne Reig, und ich batte vorber niemals geglaubt, bag ich Dich fo lieb haben fonnte. Wie wollte ich jezt mit ben Stunden geizen, Die ich fonft unbesehn und ungenoffen verschwendete, wenn ich nur mit Dir wieber fenn konnte! Alles was ich in die Sande nehme erinnert mich an Dich, und meine Ballette, meine Binfel, alles macht mich webmutbig. Als ich wieder in die Stadt hinein fam, als ich bie gewohnten Treppen unfers Saufes hinauf flieg, und ba wieber alles liegen und ftebn fab, wie ich es am frühen Morgen verlaffen batte, fonnt' ich mich ber Thranen nicht enthalten, ob ich gleich fonft nie fo weich gewesen bin. Salte mich nicht fur harter ober vernünftiger, lieber Frang, wie Du es nennen magft, benn ich bin es nicht, wenn fich auch bei mir mein Befühl anders äußert als bei Dir. 3ch war ben gangen Tag verbruglich, ich maulte mit Jebermann; was ich that war mir nicht recht, ich munichte Staffelei, und bas Bortrait, bas ich vor mir hatte, weit von mir weg, benn mir gelang fein Bug, und ich fpurte auch nicht bie minbefte Luft jum Mahlen. Meifter Durer war felbft an biefem Tage ernfter als gewöhnlich, alles war im Saufe ftill, und wir fublten es, baf mit Deiner Abreife eine andre Epoche unfere Lebens anfing."

"Dein Schmid hat uns besucht; er ift ein lieber Bursche, wir haben viel über ihn gelacht, uns aber auch recht an ihm erfreut. Unermübet hat er uns einen gan-

**-245** ...

zen Tag lang zugesehn, er wunderte sich barüber, bas bas Mahlen so langsam von der Stelle gehe. Er feste sich nachher selber nieder und zeichnete ein paar Verzierungen nach, die ihm ziemlich gut geriethen; es gerent ihn jezt, daß er das Schmiedehandwerk erlernt, und sich nicht lieber so wie wir auf die Mahlerei gelegt hat. Meister Dürer meint, daß viel aus ihm werden könnte, wenn er noch ansinge; und er selber ist halb und halb dazu entschlossen. Er hat Nürnberg schon wieder verlaffen; von Dir hat er viel gesprochen und Dich recht gelobt."

"Daß Du Dich von Deinen Empfindungen fo regieren und zernichten läffeft, thut mir sehr weh, Deine Ueberspannungen rauben Dir Kräfte und Entschluß, und wenn ich es Dir sagen darf, Du suchst sie gewissermaßen. Doch mußt Du barüber nicht zornig werden, jeder Mensch ift einmal anders eingerichtet als der andere. Aber strese darnach, etwas härter zu sehn, und Du wirft ein viel ruhigeres Leben führen, wenigstens ein Leben, in welchem Du weit mehr arbeiten kannst, als in dem Strom dieser wechselnden Empfindungen, die Dich nothwendig stören und von allem abhalten muffen."

"Lebe recht wohl, und schreibe mir ja recht fleißig, bamit wir uns einander nicht fremde werden, wie es sonft gar zu leicht geschieht. Theile mir alles mit was Da benkst und fühlft, und sei überzeugt, daß in mir bestänbig ein mitempsindendes Herz schlägt, das jeden Ton bes Deinigen beantwortet."

"Ach! wie lange wirb es mahren, bis wir uns wieber fehn! Wie traurig wirb mir jedesmal die Stunde, vorkommen, in welcher ich mit Lebhaftigkeit an Dich benke, und die schreckliche leere Nichtigkeit der Trennung . so recht im Innersten fühle. Es ift um unser menschibches Leben eine burftige Sache, so wenig Glanz und so viele Schatten, so viele Erbfarben, die burchaus keinen Virniß vertragen wollen. Lebe wohl. Gott sei mit Dir. —"

Der Brief bes madern Albert Durer lautete alfo: Mein lieber Schuler und Freund!

"Es hat Gott gefallen, bag wir nun nicht mehr ne= ben einander leben follen, ob mich gleich fein 3wischenraum gänglich von Dir wird trennen fonnen. bie Abwechselungen bes Lebens geben, fo ift es nun un= ter uns babin gefommen, bag wir nur an einander benfen, an einander ichreiben fonnen. 3ch habe Dir alle meine Liebe, alle meine berglichften Bunfche mit auf ben Weg gegeben, und ber allmächtige Gott leite jeben Deiner Schritte. Bleib ihm und ber Redlichkeit treu, und Du wirft mit Freuden biefes Leben überftehn können, in welchem uns mancherlei Leiben fuchen irre zu machen. Es freut mich, bag Du ber Runft fo fleißig gebentft, und zwar Bertrauen, aber fein übermuthiges zu Dir felber baft. Das Bagen, bas Dich oft überfällt, fommt einem in ber Jugend wohl, und ift viel eber ein gutes als ein schlimmes Beichen. Es ift immer etwas Bunberbares barinnen, bag wir Mabler nicht fo recht unter bie übrigen Menfchen hinein geboren, daß unfer Treiben und unfre Beschäftigfeit bie Welthandel und ihre Ereigniffe fo um gar nichts aus ber Stelle rudt, wie es boch bei ben übrigen Sandwerfen ber Fall ift; bas befällt uns febr oft in ber Ginsamfeit ober unter funftlosen Den= ichen, und bann mochte une ichier aller Muth verlaffen. Ein einziges gutes Wort, bas wir ploglich horen, ift aber auch wieber im Stande, alle schaffenbe und wirfenbe Rraft in une gurud gu liefern, und Gottes Segen obenbrein, so baß wir bann mit Großherzigkeit wieder an unfere Arbeit gehen mögen. Ach Lieber! die ganze menschliche Geschäftigkeit läuft im Grunde so auf gar nichts hinaus, baß wir nicht einmal sagen können: dieser Wensch ift unnüg, jener aber nüzlich. Es ist die Erde zum Glüd so eingerichtet, daß wir alle barauf Plaz sinden mögen, Groß und Klein, Vornehme und Geringe. Mir ist es in meinen jüngeren Jahren oft eben so wie Dir ergangen, aber die guten Stunden kommen boch immer wieder. Wärst Du ohne Anlage und Talent, so würdest Du biese Leere in Deinem Gerzen niemals empsinden."

"Dein Weib lägt Dich grugen. Bleib nur immer ber Bahrheit treu, bas ift bie Sauptfache. Deine fromme Empfindung, fo ichon fie ift, fann Dich zu weit leiten, wenn Du Dich nicht von ber Bernunft regieren laffeft. Nicht eigentlich zu weit; benn man fann gewiß und wahrlich nicht zu fromm und andachtig fenn, fonbern ich meine nur, Du burfteft endlich etwas Faliches in Dein Berg aufnehmen, bas Dich felber hinterginge, und fo unvermerft ein Mangel an mabrer Frommigfeit entftebn. Doch fage ich biefes gar nicht, um Dich zu tabeln, fonbern es geschieht nur, weil ich an manchen fonft guten Menschen bergleichen bemerkt habe, wenn fie an Gott und bie Unfterblichkeit mit zu großer Rührung, und nicht mit frober Erhebung ber Seele gebacht haben, mit weichbergiger Berknirschung und nicht mit erhabner Mutbigkeit, fo find fie am Ende in einen Buftand von Weichlichkeit verfallen, in welchem fie bie troftenbe mahre Andacht verlaffen bat, und fie fich und ihrem Rleinfinn überlaffen blieben. Doch wie ich fage, es gilt nicht Dir, benn Du bift zu gut, zu berglich, als bag Du je barin verfallen fonnteft, und weil Du große Gebanten begft, und mit warmer brunftiger Seele die Bibel liefest und die heiligen Geschichten, so wirst Du auch gewißlich ein guter Mahler werben, und ich werbe noch einst stolz auf Dich sehn."

"Suche recht viel zu sehen, und betrachte alle Kunstsachen genau und wohl, baburch wirst Du Dich endlich gewöhnen mit Sicherheit selbst zu arbeiten und zu erfinben, wenn Du an allen bas Vortresliche erkennft, und auch basjenige, was einen Tabel zulassen bürfte. Dein Freund Sebastian ist ein ganz melancholischer Mensch geworden, seit Du von uns gereiset bist; ich benke, es soll sich wohl wieder geben, wenn erst einige Wochen verstrichen sind. Gehab Dich wohl, und benke unstrer sleißig. — — "

Durch Franzens Geift ergoß sich heiterkeit und Stärke, er fühlte wieder seinen Muth und seine Kraft. Albrechts Stimme betührte ihn wie die Hand einer stärskenden Gottheit, und er spürte in allen Abern seinen Geshalt und sein kunftiges arbeitreiches Leben. Wie wenn man oft alte längst vergessene Bücher wieder aufschlägte und in ihnen Belehrungen oder unerwarteten Trost im Leiden antrift, so kamen vergangene Zeiten mit ihren Gedanken in seine Seele zuruck, alte Entwürfe, die ihm von neuem gestelen. Ja, sagte er, indem er die Briefe zusammen faltete, und sorgfältig in seine Schreibtafel legte, es soll schon mit mir werden, weiß ich boch, daß mein Meister was von mir hält; warum will ich denn verzagen?

Es war am folgenden Tage, an welchem das Ernbtefest geseiert werden follte. Franz hatte nun keinen Wiberwillen mehr gegen bas frohe aufgeregte Menschengetummel, er suchte die Freude auf, und war barum auch

bei bem Feste zugegen. Er erinnerte sich einiger guten Rupferstiche von Albrecht Dürer, auf benen tanzenbe Bauern bargestellt waren, und die ihm sonst überaus gefallen hatten; er suchte nun beim Klange ber Flöten biese possserlichen Gestalten wieder, und fand sie auch wirk- lich; er hatte hier Gelegenheit, zu bemerken, welche Natur Albrecht auch in diese Zeichnungen zu legen gewußt hatte.

Der Tag des Festes war ein schöner warmer Tag, an bem alle Sturme und rauben Winde von freundlichen Engeln gurud gehalten murben. Die Tone ber Floten und Borner gingen wie eine liebliche Schaar rubig und ungeftort burch bie fanfte Luft bin. Die Freude auf ber Wiese mar allgemein, bier fab man tangende Baare, bort icherzte und nedte fich ein junger Bauer mit feiner Liebsten, bort schwazten bie Alten und erinnerten fic Die Gebusche ftanden ftill und waren ibrer Jugenb. frifch grun und überaus anmuthig, in ber Ferne lagen trause Bugel mit Obftbaumen befrangt. Wie, faate Frang zu fich, sucht ihr Schuler und Meifter immer nach Gemählben, und wift niemals recht, wo ihr fie fuchen mußt? Warum fallt es feinem ein, fich mit feiner Staffelei unter einen folchen unbefangenen Saufen nieber gu fegen, und uns auch einmal biefe Ratur gang wie fie ift barzustellen? Reine abgeriffene Fragmente aus ber alten Biftorie und Göttergeschichte, bie fo oft weber Schmerz noch Freude in und erregen, feine falte giguren aus ber Legenbe, bie une oft gar nicht ansprechen, weil ber Dab-Ier bie heiligen Manner nicht felber vor fich fab. und er ohne Begeifterung arbeitete. Diefe Geftalten, wortlich fo und ohne Abanderung niedergeschrieben, bamit wir lernen, welche Schone, welche Erquidung in ber einfachen

Ratürlichfeit verborgen liegt. Warum schweift Ihr immer in der weiten Ferne, und in einer staubbedockten unsenntlichen Borzeit herum, und zu ergözen? Ist die Erde, wie sie jezt ist, keiner Darstellung mehr werth, und könnt Ihr die Borwelt mahlen, wenn Ihr gleich noch so sehr wollt? Und wenn Ihr größere Geister nun auch hohe Ehrsucht in unser Herz hinein bannt, wenn Eure Werke und mit ernster seierlicher Stimme anreden: warum sollen nicht auch einmal die Strahlen einer weltlichen Freude auß einem Gemählbe herauß brechen? Warum soll ich in einer freien herzlichen Stunde nicht auch einmal Bäuerlein, und ihre Spiele und Ergözungen lieben? Dort werben wir beim Anblick der Bilder älter und klüger, hier kindischer und fröhlicher.

So ftritt Franz mit fich felber, und unterhielt feinen Beift mit feiner Runft, wenn er gleich nicht arbeitete. Es fonnte ibm überhaupt nicht leicht etwas begegnen, wobei er nicht an Mahlereien gebacht hatte, benn es mar fcon fruhe Gewohnheit, feine Befchäftigung in allem mas er in ber Ratur ober unter Menschen fab und borte, wieder zu finden. Alles gab ibm Antworten gurud, nirgend traf er eine Lude, in ber Ginsamfeit fah ihm bie Runft gu, und in ber Gefellichaft faß fie neben ibm, und er führte mit ihr ftille Befprache; barüber tam es aber auch, daß er fo manches in ber Welt aar nicht bemerkte, mas weit einfältigern Gemuthern gang geläufig mar, weshalb es auch gefchab, bag ibn bie beschränften Leute leicht für unverftändig ober albern hielten. Dafür be= merfte er aber manches, bas jebem andern entging, und bie Wahrheit und Feinheit foines Wiges fegte bann bie Menschen oft in Erstaunen. So war Frang Sternbalb um biefe Beit, ich weiß nicht ob ich fagen foll ein erwachsenes Kind, ober ein kindischer Erwachsener. D wohl dir, daß dir das Auge noch verhüllt ist über die Thorbeit und Armseligkeit der Menschen, daß du dir und deiner Liebe dich mit aller Unbesangenheit ergeben kannft! Seeliges Leben, wenn der Mensch nur noch in sich lebt, und die übrigen umber nicht in sein Inneres einzudringen vermögen und ihn dadurch beherrschen. Es kommt bei den Meisten eine Zeit; wo der Winter beständig in ihren Sommer hinein scheint, wo sie sich selbst vergessen, um es nur den andern Menschen recht zu machen, wo sie ihrem Geiste keine Opfer mehr bringen, sondern ihr eigenes Gerz als Opfer auf den Altar der weltlichen Eitelskeiten niederlegen.

Als es Abend geworden war und der rothe Schimmer bebend an den Gebüschen hing, war seine Empfindung sanster und schöner geworden. Er wiederholte den Brief Dürers in seinen Gedanken, und zeichnete sich das bei die schönen Abendwolken in seinem Gedächtnisse ab. Er hatte sich im Garten in eine Laube zu einem frischen Bauermädchen gesezt, das schon seit lange viel und lebhaft mit ihm gesprochen hatte. Zezt lag das Abendroth auf ihren Wangen, er sah sie an, sie ihn, und er hätte sie gern geküst, so schön kam sie ihm vor. Sie fragte ihn, wann er zu reisen gedächte, und es war das erstemal, daß er ungern von seiner Reise sprach. If Italien weit von hier? fragte die unwissende Gertrud.

D ja, sagte Franz, manche Stabt, manches Dorf, mancher Berg liegt zwischen uns und Italien. Es wirb noch lange mahren, bis ich bort bin.

Und 3hr mußt babin? fragte Gertrub.

Ich will und muß, antwortete er; ich bente bort viel zu lernen fur meine Mahlerfunft. Manches alte Ge-

iube, manchen vortreflichen Mann habe ich zu besuchen, anches zu ihun und zu erfahren, ehe ich mich für einen teifter halten darf.

Aber Ihr fommt boch wieder?

Ich benke, fagte Franz, aber es kann lange währen, ib bann ift hier vielleicht alles anders, bann bin ich er längst vergessen, meine Freunde und Berwandten sind elleicht gestorben, die Burschen und Mädchen, die eben fröhlich singen, sind bann wohl alt und haben Kinzr. Daß das Menschenleben so kurz ist, und daß in Rürze dieses Lebens so viele und betrübte Berwandungen mit uns vorgehn!

Gertrud ward von ihren Eltern abgerusen und sie ng nach Hause, Franz blieb allein in der Laube. Frei= h, sagte er zu sich, ist es etwas Schönes, ruhig nur h zu leben, und recht früh das stille Land auszusuchen, o wir einheimisch sehn wollen. Wem die Ruhe gegönnt , der thut wohl daran; mir ist es nicht so. Ich muß ft älter werden, denn jezt weiß ich selber noch nicht as ich will.

## Siebentes Rapitel.

Franz hatte sich gleich bei feiner Ausreise vorgenomen, seinem Geburtsorte ein Gemählbe von sich zum ngebenken zu hinterlaffen. Der Gebanke ber Berkundiing ber Geburt Christi lag ihm noch im Sinn, und er lbete ihn weiter aus und mahlte fleißig. Aber bei ber rbeit fehlte ihm biese Seelenruhe, die er damals in seinem Briefe geschilbert hatte, alles hatte ihn betäubt um bie bilbenbe Kraft erlag oft ben Umständen. Er fühlte es lebhaft wieder, wie es ganz etwas anders sei, in einer glücklichen Minute ein fühnes und edles Kunstwerf zu entwersen, und es nachher mit unermüdeter Aemsigkeit und bem nie ermattenden Reiz der Neuheit durchzusubren. Mitten in der Arbeit verzweiselte er oft an ihrer Bollendung, er wollte es schon unbeendigt stehen lassen, als ihm Dürers Brief zur rechten Zeit Kraft und Erquidung schenkte. Sezt endigte er schneller, als er erwartet batte.

Wir wollen hier bem Lefer biefes Bilb furglich befchreiben. Gin bunfles Abenbroth bammerte auf ben fernen Bergen, benn bie Sonne mar icon feit lange unter aeaanaen, in bem bleichrothen Scheine lagen alte und junge Birten mit ihren Beerben, bagmifchen Frauen und Dabchen; Die Rinder fpielten mit Lammern. Ferne gingen zwei Engel burch bas hobe Rorn, und erleuchteten mit ihrem Glanze Die Landschaft. Die Birten faben mit ftiller Gehnsucht nach ihnen, bie Rinber ftred ten bie Sanbe nach ben Engeln aus, bas Angeficht bes einen Mabchens ftanb völlig im rofenrothen Schimmer. vom fernen Strahl ber Simmlischen erleuchtet. Gin junger Birt hatte fich umgewendet, und fab mit verfdrantten Armen und tieffinnigem Gefichte ber untergegange nen Sonne nach, als wenn mit ihr bie Kreube ber Belt. ber Glang bes Tages, bie anmuthigen und erquidenben Strablen verschwunden maren; ein alter Girt faßte ibn beim Arm, um ihn umgubreben und ihm bie Freudigfeit zu zeigen, die von Morgenwarts berichritt. Daburch batte Frang ber untergegangenen Sonne gegenüber gleichfam eine neuaufgebenbe barftellen mollen, ber alte birt follte ben jungen beruhigen und zu ihm jagen: "Seelig find bie nunmehr fterben, benn fie werben in bem herrn fterben!" Einen solchen garten, troftreichen und frommen Sinn hatte Franz für ben vernünftigen und fühlenben Beschauer in bas Gemählbe zu bringen gesucht.

E

Er hatte es nun vollenbet, und ftand lange nachbenfend und ftill vor feinem Werfe. Er empfand eine mun= berbare Beflemmung, Die er an fich nicht gewohnt mar, es angftete ibn, von bem theuren Werke, an bem er mehrere Wochen mit fo vieler Liebe gearbeitet hatte, Abfchied zu nehmen. Das glanzende Bild ber erften Begei= fterung mar mahrend ber Arbeit aus feiner Seele ganglich hinmeg geloscht, und er fühlte barüber eine trube Leere in feinem Innern, Die er mit feinem neuen Entwurfe, mit feinem Bilbe wieber ausfüllen fonnte. es nicht genug, fagte er zu fich felber, bag wir von unfern lebenden Freunden fcheiben muffen? Duffen auch noch jene befreundeten Lichter in unfrer Seele Abicbieb von uns nehmen? So gleicht unfer Lebenslauf einem Spiele, in bem wir unaufhörlich verlieren, wo wir halb verrudt ftete etwas Reues einsegen, bas uns foftbar ift, und niemals feinen Gewinn bafur austaufden. feltsam, bag unfer Beift uns treibt, bie innere Entgutfung burch bas Werf unfrer Banbe zu offenbaren, und bag wir, wenn wir vollendet haben, in unferm Fleiß uns felbft nicht wieber erfennen.

Das Mahlergeräthe stand unordentlich um das Bilb ber, die Sonne schien glänzend auf den frisch aufgetrasgenen Firniß, er hörte das taktmäßige Klappen der Dresscher in den Scheuren, in der Ferne das Bieh auf dem Anger brüllen, und die kleine Dorfglocke gab mit bescheis benen Schlägen die Zeit des Tages an; alle Thätigkeit,

alle menschliche Arbeit fam ihm in biesen Augenblicken fe feltsam vor, baß er lächelnd bie hutte verließ, und wie ber seinem geliebten Walbe zueilte, um sich von ber in nern Verwirrung zu erholen.

Im Walbe legte er sich in bas Gras nieber und sah über sich in ben weiten himmel, er überblickte seinen Lebenslauf und schämte sich, daß er noch so wenig gethan habe. Er betrachtete jedes Werf eines Künstlers als ein Monument, das er ben schönften Stunden seiner Existengewidmet habe; um jedes wehen die himmlischen Geister, die dem bilbenden Sinn die Entzückungen brachten, aus jeder Farbe, aus jedem Schatten sprechen sie hervor. Ich bin nun schon drei und zwanzig Jahr alt, rief er aus, und noch ist von mir nichts geschehn, das der Rede würdig wäre; ich fühle nur den Trieb in mir und meine Muthlosigseit, der frische thätige Geist meines Lehrers ist mir nicht verliehen, mein Beginnen ist zaghaft, und alle meine Bilbungen werden die Spur vieses zagenden Geistes tragen.

Er kehrte zurück als es Abend war, und las seiner Pflegemutter einige fromme Gesange aus einem alten Buche vor, das er in seiner Kindheit sehr geliedt hatte. Die frommen Gedanken und Ahndungen redeten ihn wieder an wie damals, er betrachtete sinnend den runden Tisch mit allen seinen Furchen und Narben, die ihm so wohl bekannt waren, er sand die Figuren wieder, die er manchmal am Abend heimlich mit seinem Messer, die er manchmal am Abend heimlich mit seinem Messer eingerigt hatte, und er mußte über die ersten Bersuche seiner Beichenkunst lächeln. Mutter, sagte er zu der alten Brigitte, am künstigen Sonntage wird nun mein Gemählbein unser Kirche ausgestellt, da müßt Ihr den Gottessbienst nicht versäumen. Gewiß nicht, mein Sohn, anter

wortete die Alte, das neue Bild wird mir zu einer sonberlichen Erbauung bienen; unser Altargemählbe ift kaum mehr zu erkennen, das erweckt keine Rührung, wenn man es ansieht. Aber sage mir, was wird am Ende aus folchen alten Bilbern?

Sie vergehn, liebe Mutter, antwortete Franz seufzend, wie alles übrige in der West. Es wird eine Zeit kommen, wo man keine Spur mehr von den jezigen grospen Meistern antrift, wo die unerbittliche, unkunstliche Hand der Zeit alle Denkmale ausgelöscht hat.

Das ift aber schlimm, sagte Brigitte, daß alle diese mühselige Arbeit so vergeblich ist; so unterscheidet sich sa Deine Kunst, wie Du es nennst, von keinem andern Gewerbe auf der Erde. Der Mann, dessen Altarblatt nun abgenommen werden soll, hat sich gewiß auch recht gefreut, als seine Arbeit fertig war, er hat es auch gut damit gemeint; und doch ist das alles umsonst, denn nun wird das vergessen, und er hat vergeblich gearbeitet.

So geht es mit aller unfrer irbischen Thätigkeit, antwortete Franz, nichts als unfre Seele ift für die Unsterblichkeit geschaffen, unfre Gedanken an Gott sind das Höchste in uns, benn sie lernen sich schon in diesem Lesben für die Ewigkeit ein, und folgen uns nach. Sie sind das schönfte Kunstwerk, das wir hervorbringen könsen, und sie sind unvergänglich.

Um Sonntage ging Franz mit einigen Arbeitsleuten früh in die Kirche. Das alte Bild wurde losgemacht; Franz wischte ben Staub bavon ab und betrachtete es mit vieler Rührung. Es ftellte die Kreuzigung vor, und manche Figuren waren ganz verloschen, es war eins von benen Gemählben, die noch ohne Dehl gearbeitet waren, die Köpfe zeigten sich hart, die Gewänder steif, und Zet-

tel mit Sprüchen verbreiteten sich aus bem Munbe ber Berfonen. Sternbald bemühte sich fehr, ben Nahmen bes Weisters zu entbeden, aber vergebens; er sorgte bann befür, baß bas Bild nicht weggeworfen wurde, sondern er verschloß es selbst in einen Schrant ber Kirche, damit auch fünftig ein Kunstfreund bies alte Ueberbleibsel wiedersinden könne.

Jegt mar fein Gemablbe befestigt, Die Glode fing jum erftenmale an, burch bas ruhige Dorf zu lauten, Bauern und Bauerinnen maren in ihren Stuben, um beforgten ämfig ihren festlichen Unzug. Man borte felnen Arbeiter, ein iconer beitrer Sag glangte über bie Dacher, bie alten Weiben ftanben rubig am fleinen Se, benn fein Wind rührte fich. Frang ging auf ber Biefe, bie binter bem Rirchhofe lag, bin und ber, er gog bie ruhige beitre Luft in fich, und ftillentzudenbe Gebanten regierten feinen Beift. Wenn er nach bem Walte fab. empfand er eine feltsame Beklemmung; in manchen Augenblicen glaubte er, bag biefer Sag fehr mertwurbig für ibn fenn murbe; bann verflog es aus feiner Seele wie eine ungewiffe Ahndung, die zuweilen nächtlich um ben Menfchen wandelt, und beim Schein bes Morgens fcnell entflieht. Es war jegt nicht mehr fein Gemablbe, mas ihn beschäftigte, sonbern etwas Frembes, bas et felbft nicht fannte.

So ift die Seele des Künftlers oft von wunderlichen Träumereien befangen, benn jeder Gegenstand der Ratur, jede bewegte Blume, jede ziehende Bolke ift ihm eine Erinnerung, ober ein Bink in die Zukunft. Geereszüge von Luftgestalten wandeln durch feinen Sinn hin und zurud, die bei den übrigen Menschen keinen Eingang antressen: besonders ift der Geift des Dichters ein ewig

bewegter Strom, beffen murmelnde Melodie in feinem Augenblice ichweigt, jeber Sauch rührt ihn an und läßt u eine Spur gurud, jeber Lichtstrahl fpiegelt fich ab, er be-1 barf ber läftigen Materie am wenigsten, und hangt am meiften von fich felber ab, er barf in Monbichimmer und 1 Abendröthe feine Bilber fleiben, und aus unfichtbaren Barfen niegeborte Tone locken, auf benen Engel und garte Beifter hernieder gleiten, und jeden Borer als Bruber grußen, ohne bag fich Diefer oft aus bem himmlischen Brufe vernimmt und nach irbifden Beschäften greift, um nur wieber zu fich felber zu tommen. In jenen beflemm= ten Buftanben bes Runftlere liegt oft ber Wint auf eine neue nie betretene Bahn, wenn er mit feinem Beifte bem Liebe folgt, bas aus ungefannter Verne berüber tont. Oft ift jene Mengftlichkeit ein Borgefühl ber unendlichen Mannigfaltigfeit ber Runft, wenn ber Runftler glaubt, Leiben, Unglud ober Freuben zu ahnden.

Test hatte die Glode zum lettenmale geläutet, die Kirche war schon angefüllt, Sternbalds Mutter hatte ihren gewöhnlichen Platz eingenommen. Franz stellte sich in die Mitte der kleinen Kirche und das Orgelspiel und der Gesang hub an; die Kirchthür ihm gegenüber war offen, und das Gesäusel der Bäume tönte herein. Franz war in Andacht verloren, der Gesang zog wie mit Boegen durch die Kirche, die ernsten Töne der Orgel schwolzen majestätisch herauf, und sprachen wie ein melodischer Sturmwind auf die Hörer herab; aller Augen waren während des Gesanges nach dem neuen Bilde gerichtet. Franz sah auch hin und erstaunte über die Schönheit und rührende Bedeutsamkeit seiner Figuren, sie waren nicht mehr die seinigen, sondern er empfand eine Ehrsucht, eisnen andächtigen Schauer vor dem Gemählbe. Es schien,

als wenn fich unter ben Orgeltonen bie Karbengebilb wegten und fprachen und mit fangen, als wenn bie nen Engel naher famen, und jeben 3meifel, jebe Bai feit mit ihren Strahlen aus bem Bemuthe hinwegl teten, er empfand eine unaussprechliche Wonne in Bebanken ein Chrift zu fenn. Bon bem Bilbe glitt fein Blid nach bem grunen Rirchhofe vor ber Thure und es war ibm, als wenn Baum und Geftrauch at halb auch mit Frommigkeit beteten, und unter ber armenden Andacht rubten. Aus ben Grabern fc leise Stimmen ber Abgeschiebenen berauszusingen. mit Beiftersprache ben ernften Orgeltonen nachzueilen Bäume jenseit bes Rirchhofs fanben betrübt und ein ba, und hoben ihre Zweige wie gefaltete Ganbe en und freundlich legten fich burch bie Genfter bie Son Arablen weit in die Rirche binein. Die unformli fteinernen Bilber an ber Mauer waren nicht mehr ftu bie fliegenden Rinder, mit benen bie Orgel verziert! ichienen in lieber Unichuld auf ihrer Lever zu ivielen. ben herrn, ben Schöpfer ber Welt zu loben.

Sternbalds Gemüth ward mit unaussprechlicher et ligkeit angefüllt, er empfand zum erstenmale ben harm schen Einklang aller seiner Rräfte und Gefühle, ihn griff und beschirmte ber Geift, ber die Welt regient in Ordnung hält, er gestand es sich deutlich, (wie die bacht der höchste und reinste Aunstgenuß sei, deffen wennschliche Seele nur in ihren schönsten und erhaben Stunden fähig ist.) Die ganze Welt, die mannichfal ken Begebenheiten, Unglück und Glück, das Niedre z Hohe, alles schien ihm in diesen Augenblicken zusamm zu sließen, und sich selbst nach einem kunstmäßigen Es maße zu ordnen. Thränen stoffen ihm aus den Auf

und er war mit fich, mit ber Belt, mit allem que frieben.

Schon in Nürnberg war es oft für ihn eine Erquidung gewesen, sich aus bem Getümmel bes Marktes und bes verworrenen geräuschvollen Lebens in eine stille Kirche zu retten: ba hatte er oft gestanden, die Pfeiler und das erhabene Gewölbe betrachtet, und das Gewühl vergessen, er hatte es immer empfunden, wie diese heilige Einsamkeit auf jedes Gemüth gut wirken musse, aber noch nie hatte er diese reine, erhabne Entzückung genoffen.

Die Drael schwieg, und man vernahm aus der Kerne über bie Wiese ber bas Schnauben von Bferben und einen schnellrollenden Wagen. Frang bob feine Augen auf; in demfelben Augenblick eilte bas Fuhrwerk ber Rirche vorüber, ein Rab fuhr ab, ber Wagen flurzte, und zwei iunge Mabden und ein alter Mann maren im Begriff zu fallen, als Frang ichon bingugeeilt war und ben Bagen bielt, indem ber Auhrmann bie Bferbe bemmte. Die fconfte und, wie es fchien, die Berrin ber übrigen, lag in feinen Armen, ihr Ropf rubte an feinem Beficht, geringelte blonbe Buare, Die burch ben ploglichen Sturg fich unter einer reichen Goldhaube losgemacht hatten, maren wie ein glanzendes Des um beibe gespreitet, aus bem grunen Atlas-Mantel mogte nabe an ibm ein blembend weifer Bufen in beftiger Bewegung bes Erfcbreckens. Enblich erhob fie bas durchbringlich blaue Auge und bankte ihm lacheinb. Alle fliegen ab, und Frang mar geschäftig, bie Fremben zu bebienen, indeffen ber Fuhrmann feinen " Bagen wieder einrichtete. Die icone Frembe betrachtete unfern Freund aufmerkfam, er ichien mehr erichrocken als fie, er bat fie mit gerührtem Ion, fich zu erholen.

wußte nicht, was er fagen follte; bie blauen Augen bet Madchens begegneten ihm und er errothete, ber alte Mann sprach mit ber Dienerin. Die Frembe lehnte fich auf feinen Urm, wie ermubet, und fo traten fie in bie Rirde ein; fie ließ fich auf ein Rnie nieber und betreugte fich, nach bem Altar gewendet, febr andachtig, mas ber Ge meine auffiel, bann erhob fie fich und fagte: welch ein berrliches, rubrendes Altarbild! Ja mohl, fagte Fram außer fich vor Entzuden, und fie fuhr fort: gewiß von Durer, ober einem feiner Schuler, herrliche Werte baben bie Deutschen hervorgebracht. Frang verstummte und gitterte. Inbef mar ber Wagen wieder in Stand gefest, fie fcbrit ten wieber aus ber Rirche, und Frang angftete fich, baf fie nun wieber abreifen murbe; noch gingen fie unter ben buftenben Baumen auf und ab, und ber Befang fcot ibnen aus ber Rirche entgegen. Run fliegen bie Fremben wieber auf, ber junge Dahler fühlte fein Berg beftig fchlagen, die holbe Geftalt bankte ihm noch einmal, und nun flog ber Wagen fort. Er fab ihnen nach, fo weit er fonnte; jegt nahten fie einem fernen Gebuiche, ber BBg gen verschwand, er mar wie betäubt.

Als er wieder zu sich erwachte, sah er im Grafe, wo er gestanden hatte, eine kleine zierliche Brieftasche liegen. Er nahm sie schnell auf und entfernte sich damit; es war kein Zweisel, daß sie der Fremden gehören musse. Es war unmöglich, dem Wagen nachzueilen, er hatte auch nicht gefragt, wohin sie sich wenden wolle, und eben se wenig wußte er den Nahmen der Reisenden. Alles dies beunruhigte ihn erst jezt, als er die Brieftasche in seinen Sänden hielt. Er mußte sie behalten, und wie theuer war sie ihm! Er wagte es nicht, sie zu eröffnen, sondern eilte mit ihr seinem geliebten Walde zu; hier sezte er sich auf

bem Blate nieder, ber ihm so heilig war, hier machte er sie mit zitternben Sänden auf, und das erste, was ihm in die Augen siel, war ein Gebinde wilder vertrockneter Blumen. Er blickte um sich her, er besann sich, ob es ein Traum seyn könne, er konnte sich nicht zuruck halten, er füßte die Blumen und weinte heftig: innerlich ertonte der Gesang des Waldhorns, den er in der Kindheit gesört batte.

Auf einem Blattchen ftand geschrieben: "biefe Blumchen erhielt ich von bem schönften und freundlichften Knaben, als ich sechs Jahr alt, meine erfte Reise über Mergentheim machte."

So bift du es gewesen, mein Genius, mein schützenber Engel! rief er aus. Du bift mir wieder vorüber gegangen, und ich kann mich nicht finden, ich kann michnicht
zufrieden geben. Auf diesem Plate hier sind diese Blumen gewachsen, schon vierzehn Sommer sind indessen über
die Erde gegangen, und auf diesem Plate halte ich nach
so langer Zeit das theure Geschenk wieder in meinen Sänden. Du warst es, Bothin des himmels, für die ich
mein erstes Bild ausgestellt habe, dein Auge mußte es erleuchten, deinen Wohlgefallen hat es erregt, und du haft
bein Knie in frommer Gerzensbemuth davor geneigt. D
wann werd' ich dich wiedersehen? Kann es Zufall sehn,
daß du mir wieder begegnet bist?

Es giebt Stunden, in benen das Leben einen gewaltfamen, schnellen Anlauf nimmt, wo die Blüthen plözlich
aufbrechen und alles sich in und um ben Menschen verändert. Dieser Tag war für Sternbald ein folcher; er
konnte sich gar nicht wieder erholen, er wünschte nichts
und burftete doch nach den wunderbarften Begebenheiten,
er sah über seine Bukunft wie über ein glanzendes Blu-

menfelb hin, und boch genügte ihm feine Freude, er wer unzufrieden mit allem, was ba fommen fonnte, und bes fühlte er fich fo überseelig.

Außerbem enthielt bas Taschenbuch nichts, woraus a ben Nahmen ober ben Aufenthalt ber wunderbaren Fremben, mit ber er doch so vertraut zu sehn wähnte, hätte erfahren können. Auf ber einen Seite ftand:

"zu Antwerpen ein schönes Bilb von Lukas von Lepben gefehn."

und bicht barunter:

"ebendaselbst, ein unbeschreibliches schones Erucifix vom großen Albert Dürer."
Er füßte das Blatt zu wiederholten Malen, er konnte
beut seine Empfindungen durchaus nicht bemeistern. Es
war ihm zu seltsam und zu erfreulich, daß die Engelsgestalt, die er so fernab im Traume seiner Rindheit geseben hatte, seinen Dürer verehrte, den er so genau kannte,
bessen Freund er war, daß sie ihn durch ihr Lob seines
ersten Gemähldes zum Künstler geweiht hatte. Sein
Schicksal schien ein wunderbarer Einklang von Gefängen,
er konnte nicht genug darüber sinnen, ja er konnte an
diesem Tage vor Entzücken nicht müde werden.

## Achtes Rapitel.

Franz hatte feinem Sebaftian biefe Begebenheiten gefchrieben, die ihm fo merkwürdig waren; es war nun bie
Beit verstoffen, die er feinem Aufenthalte in feinem Geburtsorte gewidmet hatte, und er besuchte nur noch eine mal die Pläge, die ihm in feiner Kindheit fo bekannt geworden waren: bann nahm er Abschied von feiner Mutter.

Er war wieber auf bem Bege, und nach einiger Beit schrieb er feinem Freunde noch einen zweiten Brief: Liebster Bruber!

"Manchmal frage ich mich selbst mit ber größten Ungewisheit, was aus mir werden soll. Bin ich nicht plözlich ohne mein Zuthun in ein recht seltsames Labyrinth verwickelt? Weine Eltern sind mir genommen und ich weiß nicht, wem ich angehöre, meine Freunde habe ich verlassen, jenen glänzenden Engel habe ich nur wie ein vorbeisliegendes Schimmerbild wahrgenommen. Warum treten mir diese Verwickelungen in den Weg, und warum darf ich nicht wie die übrigen Menschen einen ganz einfachen Lebenswandel fortsezen?"

"Ich glaube manchmal, und schäme mich biefes Gebantens, bag mir meine Runft zu meinem Glude nicht genügen burfte, auch wenn ich endlich weiter und auf eine höbere Stufe gekommen febn follte. 3ch fage nur Dir Diefes im Bertrauen, mein liebfter Gebaftian, benn feber andere wurde mir antworten: nun, warum leaft Du nicht Pallette und Pinfel weg, und fuchft burch gewöhnliche Thatigfeit ben Menfchen nuglich zu werben und bein Brob gu erwerben? Es fann fein, bag ich beffer thate, aber alle bergleichen Gebanten fallen mir jezt febr gur Laft. Es ift etwas Trubfeliges barinn, bag bas ganze große menschliche Leben mit allen feinen unendlichen icheinenben Berwidelungen burch ben allerarmfeligften Mechanismus umgetrieben wirb; bie fummerliche Sorge für morgen fezt fie alle in Bewegung, und die Meiften bunten fich noch was rechts, wenn fie biefer Bemeggrund in recht beftige Thatigfeit angftigt."

"Ich weiß nicht, wie Du biefe Meußerungen anfebn wirft, ich fühle es felbft, wie nothwendig ber Bleiß ben Menschen ift, eben fo, wie man ihn mit Recht ebel ner nen fann. Aber wenn alle Menichen Runftler maren, ober Runft verftanben, wenn fie bas reine Gemuth nicht be fleden und im Gewühl bes Lebens zerqualen burften, je maren boch gewiß Alle um vieles glücklicher. Dann bet ten fie die Freiheit und die Rube, die mabrhaftig be größte Seligfeit finb. Wie begludt mußte fich bann be Runftler fühlen, ber bie reinsten Empfindungen Diefer Be fen barguftellen unternahme! Dann murbe es erft moglich fenn, bas Erhabene zu magen, bann murbe jener falich Enthuffasmus, ber fich an Rleinigfeiten und Spielmet foließt, erft eine Bahn finden, auf ber er eine berrliche Erscheinung manbeln burfte. Aber alle Menfchen finb fo gemartert, fo von Dubfeligfeiten, Reib, Gigennut, Blanen, Sorgen verfolgt, bag fie gar nicht bas Berg baben. Die Runft und Poeffe, ben himmel und bie Ratur als etwas Göttliches anzuseben. In ihre Bruft fommt felbft bie Anbacht nur mit Erbenforgen vermischt, und inbem fie alauben fluger und beffer zu werben, vertaufchen fie nur eine Sammerlichkeit mit ber andern."

"Du siehst, ich führe noch immer meine alten Rlagen, und ich habe vielleicht fehr Unrecht. Ich sehe wohl alles anders an, wenn ich älter werde, aber ich wünsche es nicht. Ach Sebastian, ich habe manchmal eine unsaussprechliche Furcht vor mir felber; ich empfinde meine Beschränktheit, und doch kann ich es nicht wünschen, diese Gefühle zu verlieren, die so mit meiner Seele verwebt scheinen, daß sie vielleicht mein eigentliches Selbst ausmachen. Wenn ich baran bente, daß ich mich andern könnte, so ist mir eben so als wenn Du sterben solltest."—

"Wenn ich nur wenigstens mehr Stolz und Festigfeit batte! Denn ich muß boch vorwarte, und fann nicht immer ein weichherziges Rind bleiben, wenn ich auch wollte. 3ch glaube faft, bag ber Geift am leichteften unterfinkt und verloren geht, ber fich zu blobe und befchei= ben betrachtet: man muß mit faltem Bertrauen zum Altar ber Göttinn treten, und breift eine von ihren Gaben forbern, sonft brangt fich ber Unwürdige vor, und trägt über ben Befferen ben Sieg bavon. 3ch mochte manchmal barüber lachen, bag ich alles in ber Belt fo ernfthaft betrachte, baß ich fo viel finne, wenn es boch nicht anbers fenn fann, und mit Schmingen ber Seele bas zu ereilen trachte, wonach andere nur bie Sand ausstreden. Denn wohin führt mich meine Liebe, meine Berehrung ber Runftler und ihrer Berfe? Biele große Deifter haben fich gewiß recht kaltblutig vor die Staffelei gesett, so wie auch gewöhnlich unfer Albrecht arbeitet, und bann bem Werte feinen Lauf gelaffen, überzeugt, bag es fo werben muffe, wie es ihnen gut bunft."

"Meine Wanberung bringt oft sonberbare Stimmungen in mir hervor. Jezt bin ich in einem Dorfe und sehe den Nebel auf den fernen Bergen liegen, matte Schimmer bewegen sich im Dunste und Wald und Berg tritt aus dem Schleier oft plözlich hervor. Ich sehe Wanderer zu Kuß und zu Pferve ihre Straße forteilen, und ferne Thürme und Städte sind das Ziel, wonach sie in mannichsaltiger Richtung streben. Ich besinde mich mit unter diesem Hausen, und die übrigen wissen nichts von mir, sie gehn mir vorüber und ich kenne sie nicht, jeder unssichtbare Geist wird von einem andern Interesse beherrscht, und jeder beneidet und bemitleidet auf Gerathewohl den andern. Ich bente mir alle die mannichfaltigen Wege,

burch Balber, über Berge, an Strömen vorüber: wie je ber Reisenbe fich umfieht und in des andern Gelmath fic in der Fremde fühlt, wie jeder umber schaut und nach dem Bruder seiner Seele sucht, und so wenige ihn finden, und immer wieder durch Wälber und Städte, Bergüber, an Strömen vorbei, weiter reisen, und ihn immer nicht sinden. Biele suchen schon gar nicht mehr, und diese sind die Unglücklichsten, denn sie haben die Runst zu leben verlernt, da das Leben nur darin besteht, immer wieder zu hossen, sollte der Augenblick, wenn wir dies aufgeben, sollte der Augenblick unsere Sodes seyn. So ist es auch vielleicht, und jene wahrhaft Elenden müssen dann an der Zeit hinsterben, und wissen und empfinden nicht, woran sie das Leben verlieren."

"Ich will baber immer fuchen und erwarten, ich will meine Entzudung und Berehrung ber Berrlichfeit in meinem Bufen aufbewahren, weil biefer icone Babnfing bas iconfte Leben ift. Der Bernunftige mirb mich immer ale einen Berauschten betrachten, und mancher wird mir vielleicht furchtfam ober auch verachtenb aus bem Wege gehen. — Belde Gegend ihr Blid wohl jest burchwandert! 3ch ichaue nach Often und Weften, um fie zu entbeden, und angflige mich ab, bag fie vielleicht in meiner Mabe ift, ohne daß ich es erfahren fann. mal febn, nur einmal fprechen mocht' ich fie noch, ich fann mein Berlangen barnach nicht mit Worten andbruden, und boch mußt' ich nicht mas ich ihr fagen follte. wenn ich fie ploglich wiederfanbe. Ich fann es nicht fagen, mas meine Empfindung ift, und ich weiß nicht, ob Du nicht Deinen Freund belächelft. Aber Du bift gu gut. um über mich zu fpotten; auch bin ich zu ehrlich gegen Dich."

"Wenn ich an die reizenden Züge denke, an diese heilige Unschuld ihrer Augen, diese zarten Wangen, — wenigstens möcht' ich ein Gemählbe, ein treues, einfaches der jezigen Gestalt besizen. Tod und Trennung sind es nicht allein, die wir zu bejammern haben; sollte man nicht jeden dieser süßen Züge, jede dieser sansten Linien beweisnen, die die Zeit nach und nach vertilgt? Der ungesichter Künstler, der durch beständiges Nachmahlen sein Bild verdirbt, das er erst so schändiges Nachmahlen sein Bild verdirbt, das er erst so schändiges Nachmahlen sein vielleicht auch nie. Es giebt ein Lied eines alten Sängers, ich schreibe Dir es auf:

Wohl auf und geh in den vielgrünen Wald,
Da steht der rothe frische Morgen,
Entlade Dich der bangen Sorgen,
Und sing' ein Lied, das fröhlich durch die Zweige schallt!
Es blizt und funkelt Sonnenschein
Wohl in das grüne Gebüsch hinein,
Und munter zwitschern die Bögelein.

— Ach nein! ich gehe nimmer zum vielgrünen Walb, Das Lied ber füßen Nachtigall schallt,
Und Thränen,
Und Sehnen
Bewegen die bange, die strebende Brust,
Im Walbe, im Walbe wohnt mir keine Luft,

Denn Sonnenschein, Und hüpfende Bögelein, Sind mir Marter und Pein!

Ginft fant ich ben Frühling im grunenben Thal, Da blubten und bufteten Rofen gumal, Durch Walbesgrüne Erschiene Im Eichenforst wild Ein süßes Gebilb: Da blizte Sonnenschein, Es sangen Bögelein Und riesen die Geliebte mein.

Sie ging mit Frühling Hand in Hand,
Die Weste küsten ihr Gewand,
Ju Küßen
Die süßen
Biol und Primeln hingekniet
Indem sie still vorüberzieht,
Da gingen ihr die Töne nach,
Da wurden alle Stimmen wach,
Da girrte Nachtigall noch zärtslicher ihr M

Mich traf ihr wunbersüßer Blid:

Boher? Bohin du goldnes Glüd?

Die Schöne,

Die Tone,

Die rauschenden Bäume,

Wie goldene Träume!

Ift dies noch der Eichengrund?

Grüßt mich dieser rothe Mund?

Bin ich tobt, bin ich gefund?

Da schwanden mir die alten Sorgen,
Und neue kehrten bei mir ein,
Ich traf die Maid an jedem Morgen
Und schöner grünte stets der Hain:
Lieb', wie süße
Deine Kusse!

Glanzend schönfte Bier, Bohne ftets bei mir, Im vielgrunen Balbe hier! -

Ich ging hinaus im Morgenlicht,
Da kam die füße Liebe nicht;
Bom Baume hernieder
Schrie Rabe feine heisern Lieder:
Da weint' und klagt' ich laut,
Doch nimmer kam die Braut,
Und Morgenschein,
Und Bögelein
Nur Angst und Bein!

Ich suchte fie auf und ab, über Berge, Thälerwärts,
Ich sah manche fremde Ströme fließen,
Aber ach! mein liebend banges Herz
Nimmer fand's die Gegenwart der Süßen:
Einsam blieb der Wald,
Da kam der Winter kalt;
Böglein,
Sonnenschein
Klohen aus dem Walde mein. —

Ach! schon viele Sommer stiegen nieber, Oftmals kam ber Jug ber Bögel wieber, Oft hat sich ber Walb in Grün gekleibt, Niemals kam zurück die süße Maib. Jeit! Zeit! Warum trägst du so grausamen Neib?

Ach! fie kommt vielleicht auf fremben Wegen Ungekannter Beif' mir balb entgegen, Aber Jugend ift von mir gewichen. Ihre schönen Wangen find erblichen, Römmt fie auch hinab zum Eichengrund Renn' ich fie nicht mehr am rothen Munb:

D Leibe!

Fremb find wir uns beibe! Reiner fennt ben andern Im Wandern!

Wer Jüngling ist ber wandle munter
Den Walb hinunter,
Wohl mag's, daß ihm Treulieb entgegen ziehet,
Dann blühet
Aus allen Knospen Frühling auf ihn ein: —
Doch niemals treff' ich die verlorne Jugend mein,
Drum ist mir Sonnenschein,
Die Nachtigall im Hain
Nur Qual und Vein!

"Ach! Bielleicht ift fur mich auch einft ber vielgrune Balb so abgestorben!"

"Oft mocht' ich alles in Gebichten niederschreiben, und ich fühle es jezt, wie die Dichter entftanden find. Du vermagft das Wefen, was Dein innerftes herz bewegt nicht anders auszusprechen."

"Ich habe endlich einen neuen Rupferstich von unferm Albert gesehn, ben er seit meiner Abwesenheit gemacht hat. Du wirst ihn kennen, es ist der lesende Einstedler. Wie ich da wieder unter Euch war! Denn ich kannte die Stube, den Tisch und die runden Scheiben gleich wieder, die Dürer auf diesem Bilde von seiner eignen Wohnung abgeschrieben hat. Wie oft habe ich die runden Scheiben betrachtet, die der Sonnenschein an der Täselung oder an der Decke zeichnete; der theure Gieronhmus figt

1 Durers Tisch. Es ift schön, daß unser Meister in iner frommen Borliebe für das, was ihn so nahe umsebt, ber Nachwelt ein Konterfel von seinem Zimmer geben hat, wo alles so bebeutend ift, und jeder Zug Anscht und Einsamkeit ausbrückt."

"Ich gehe auf meinem Wege oft in die kleinen Ra-Uen hinein, und verweile mich dabei, die Gemählde und eichnungen zu betrachten. Ob es meine Unerfahrenheit, er meine Borliebe für das Alterthum macht, ich sehe ten ein ganz schlechtes Bild; ehe ich die Fehler entdecke, je ich immer die Borzüge an jedem. Ich habe gemeiglich bei jungen Künstlern die entgegengesezte Gemüthset gefunden, und sie wissen sich immer recht viel mit rem Tadel. Ich habe oft eine fromme Ehrsucht vor isern treuherzigen Borsahren, die zuweilen recht schöne id erhabene Gedanken mit so wenigen Umständen ausdrückt haben."

"Ich will meinen Brief schließen. Möge ber Sime el Dich und meinen theuern Albert gefund erhalten! iefer Brief burfte feinem ernften Sinne schwerlich gefal1. Lag mich balb Nachrichten von Dir und von allen ekannten boren."

In die Ferne geht die Liebe Ungekannt durch Nacht und Schatten; Ach! wozu daß ich hier bliebe Auf den vaterländschen Matten?

Wie mit füßen Flötenstimmen Rufen alle goldnen Sterne: "Weit muß manche Woge schwimmen, Deine Lieb' ift in ber Ferne, Jenes Bilb vor bem Du knietest, Dich ihm ganz zu eigen gabst, Ihm mit allen Sinnen glühtest, An bem Schatten Dich erlabst, —

Was Dein Geift als Jutunft bachte, Dein Entzuden Kunft genannt, Was als Morgenroth Dir lachte, Oft fich wieder abgewandt,

Sie nur ift es! Dein Berzagen Sat fie fort von Dir gescheucht, Billft Du es nur mannlich wagen Wirb bas Ziel noch einst erreicht,

Alle Ketten find gesprungen Und befreit ift bann Dein Geift, Jeber Knechtschaft fühn entschwungen Fühlft Du bich nicht mehr verwaist,

Ructwarts flieht bas jage Bangen, Mufe reicht Dir bann bie hanb, Und führt ficher Dein Berlangen In ber Götter himmelstand!" — —

Ia, wer barf mit Kunst und Liebe Bon ben Sterblichen sich meffen? In bem schönvermählten Triebe Wirb ber himmel felbst befessen!

"Diese ungeschieten Zeilen habe ich gestern in einem angenehmen Walve gedichtet; meine ganze Seele wat barauf hingewandt, und ich bin nicht errothet, sie Dir, Sebastian, niederzuschreiben: benn warum sollte ich Dir einen Bebanken meiner Seele verheimlichen? — Lebe wohl." —

## Zweites Buch.

## Erftes Rapitel.

Franz Sternbald war über Aschassenburg und bem alten Maynz ben schönen Rhein hinunter nach ben Niederlanden gereiset. Allenthalben hatte er die Denkmale Deutscher und Niederländischer Kunst aufgesucht und mit Theilnahme und Bewunderung betrachtet. Bor allen war er erstaunt über die alten Werke des Iohann van Eyck, der schon vor langer Zeit die Kunst in Del zu mahlen erzfunden und verbreitet hatte, dann zogen ihn die gleichzeitigen Meister an, wie die Werke des Lukas von Lenzeitigen Meister an, wie die Werke des Lukas von Lenzehen, Engelbrecht und Iohann von Maduse. Er fühlte in allen die Verwandschaft zu Dürers Kunstweise, obgleich sich ihm viele Vetrachtungen über die Art aufdrängten, wie jeder Künstler den Gegenstand, den menschlichen Körzper oder die Natur betrachtete.

Es war gegen Mittag, als er auf bem freien Felbe unter einem mächtigen Baume faß, und die große Stadt Lehben betrachtete, die vor ihm lag. Er war an diesem Tage schon sehr früh ausgewandert, um sie noch zeitig zu XVI. Band.

erreichen; jezt ruhte er aus, die Sonne bes Spatherbfts schien warm, er betrachtete bas Bild ber Stadt nachfte nend, die sich mit ihren Thurmen vor ihm verbreitete.

Er hielt feine Schreibtafel in ber Banb, und neba ibm im Grafe lag bie frembe gefundene. Er batte ber Umrig eines Ropfes entworfen, ben er eben wieber ans ftrich, weil er feine Aehnlichkeit bervorbringen fonnte; d follte bas Geficht ber Fremben porftellen, welche machen und träumend feine Bhantafie beichäftigte. Er rief fid jeben Umftand, jebes Wort, bas fie gesprochen batte, Die Gebanfen gurud, er fab alle bie lieblichen Dienes ben füglachelnden Mund, die unaussprechliche Anmit jeber Bewegung, alles zog wieder burch fein Bebachtnie und er fühlte fich barüber fo entfrembet, fo entfernt von ibr, fo auf ewig geschieben, bag ihm ber belle Sag, bei funtelnbe Gras, bie flaren Baffer trubfelig und melan. folisch wurden; ihm blühten und bufteten nur bie mengen verwelften Blumen, Die er mit fuger Bartlichteit fetrachtete; bann lebnte er fich an ben Stanfin bes-Baums. ber mit feinen Zweigen und Blattern über ibm liebelte als wenn er ibm Troft zusprechen mochte, als wenn a ibm bunfle Brophezeiungen von ber Bufunft Frang borte aufmertfam bin, als wenn er bie Tone verftanbe; benn bie Natur fcbeint uns mit ibren Rlangen zwar in einer fremben Sprache angureben, abet. wir ahnben boch bie Bebeutsamkeit ihrer Borte, und merfen gern auf ihre wunderbaren Accente.

Er hörte auf zu zeichnen, ba ihm feiner feiner Striche Ausbruck und Burbe genug hatte, er betrachtete wieber die Thurme ber Stadt, auf beren Schieferbachern bie Sonne hell glanzte. So werbe ich jezt beine Strafen betreten, fagte er zu sich felber, so werbe ich ben berühm-

ten Lukas fehn burfen, von bem mir Albrecht Durer mit so vieler Liebe gesprochen hat, ber schon als Kind ein Kunstler war, bessen Nahmen man schon in seinem sechszehnten Jahre kannte. Ich werde ihn sprechen hören und von ihm lernen, ich werbe seine neuesten Werke sehn, ich werbe ihm fagen können, wie ich ihn bewundre!

Balo über bas Bildnif ber Fremben, bald über Bemabloe finnend, indeg in der feierlichen Stille bes Mittags bie Baume nur guweilen rauschten, überraschte ihn in ber Ermübung ber heutigen ftarfen Tagereife ein fußer Schlummer. Gin ferner Bach murmelte ibm mit einformig wieberkehrendem Blatichern ein Schlaflieb. Er hörte alles noch leife in feinen Schlummer hinein, und ihm bunfte, als wenn er über eine Biefe ginge, auf welcher fremte Blumen ftanben, bie er bis babin noch niemals gefehn hatte. Unter ben Blumen maren auch die Feldblumen gemachfen, die er bei fich trug, aber fie maren nun wieber frifch geworben, und verbunkelten an Farbe und Glang alle übrigen. Frang betrachtete fie mit Gram, fo fcon fie auch maren, er wollte fie wieder pfluden, ale er am Enbe ber Biefe, in einer Laube figend, feinen Lehrer Albert Durer mahrnahm, ber nach ihm hinfah und ihm Er ging fchnell hingu, und als er zu winfen ichien. naber fam, bemertte er beutlich, bag Albrecht amfig an einem Gemählbe arbeitete: es war ber Ropf ber Fremben, bas Geficht mar jum Sprechen abnlich. wußte nicht, mas er bem Meifter fagen follte, feine Augen waren auf bas Gemablbe bingeheftet, und es mar ibm, als wenn es über feine Berlegenheit und Aufmertfamteit mit füßer Schaltheit zu lächeln anfinge. er noch barüber fann, mar er in einem bunteln Walbe und alles übrige verschwunden; liebliche Stimmen riefen

feinen Dahmen, aber er fonnte fich aus bem Gebufd nicht beraus finden, ber Balb ward immer gruner mi bunfler, boch Sebaftians Stimme und ber Ton ber Arm ben wurden immer beutlicher, fie riefen ibn angftlich, d wenn irgend eine Gefahr ibm bevor ftanbe. ibn Grauen, und bie bichten Baume und Gebufche un ber erschienen ibm entseglich, er gagte weiter gu gebn, e munichte, bas belle freie Feld wieder anzutreffen. lich mar es Monbschein. Wie vom holden Schimmer p regt, flang von allen filbernen Bipfeln ein funes Gette nieber; ba mar alle Furcht verschwunden: brannte fanft im fconften Glange, und Machtigalle wurden wach, und flogen bicht an ihm vorüber, bam fangen fie mit fuger Reble, und blieben immer im Sats mit ber Mufit bes Monbicheins. Frang fühlte fein ben geöffnet, ale er in einer Rlaufe im Felfen einen Balb bruder mahrnahm, ber andachtig bie Augen gum Sim mel aufhob und bie Banbe faltete. Franz trat naber: Borft bu nicht bie liebliche Orgel ber Natur fpielm! fagte ber Einfiebel, bete, fo wie ich. Frang war von ben Unblide hingeriffen, aber er fah nun Safel und Ballett por fich und mablte unbemerft ben Eremiten, feine Im bacht, ben Balo mit feinem Monbichimmer, ja es ge lang ihm fogar, und er fonnte nicht begreifen wie, bie Tone ber Nachtigall in fein Gemablbe binein gu brim Er hatte noch nie eine folche Freude empfunden. und er nahm fich vor, wenn bas Bild fertig fen, foaleich bamit ju Durer jurud zu reifen, bamit biefer es febn und beurtheilen moge. Aber im Augenblice verlief ibn bie Luft, weiter zu mablen, bie Farben erloschen umter feinen Fingern, ein Froft überfiel ibn, und er munichte ben Balb zu verlaffen.

Frang erwachte mit einer unangenehmen Empfinbung; es war einer ber legten marmen Tage im Berbft gewesen, jezt ging die Sonne in bunkelrothen Wolfen binter ber Stadt unter, und ein falter Berbftwind ftrich über die Wiefe. Er schüttelte fich in fieberhafter Stimmung, und fah mit einer gewiffen Bangigfeit gum bimmel auf, benn ungeheure, tupferrothe Bolten, von Diolet und bunflem Blau burchzogen, glanzten hinter ber untergegangenen Sonne. - Im blutigen Widerschein wollte ihm bie Stadt felbft, bie im Mittageglange fo anlokfend vor ihm lag, wie eine furchtbare flippenvolle Einobe bedunfen. Er ichritt vormarts und batte bas Gefühl, als ob ein großes Unglud feiner martete. Bloglich ftanb er mit einem lauten Ausruf erschredenb ftill. Er vermißte bie frembe Brieftafthe und erinnerte fich beutlich, bag er fie im Grafe gurud gelaffen haben muffe. Bitternd eilte er gurud. Ronnte er fie auch wieber entbeden? Mochte nicht ein fremder Wanderer, ein Arbeiter auf bem Felde ben glanzenden Fund inbeffen ichon aufgerafft haben? Er fam bem großen Baume naber, vor Anftrengung zu feben mar er geblenbet, wie ein wilber Bauberwald erschien ihm bas bemuthige Gras, bas neibifch feinen Schat verborgen hielt. Da leuchtete ihm bie goldne Einfaffung wie mit Lächeln entgegen, er budte fich und fniete nieber, und brudte bas liebe Buchelchen an Mund, Berg und Augen. War es ihm boch, als hatte er bie holbselige unbefannte Gestalt felbft wieber getroffen, ber Bunberglaube feiner Liebe hielt biefes Wieberfinden für eine glückliche Borbebeutung, bag auch bie fcone Befigerinn ihm nicht auf immer verborgen bleiben werbe, --

Er ging nach ber Stabt. Das Gebränge am Thore roar groß, benn jebermann eilte nun aus ben Felbern und

von ben benachbarten Dörfern gur Stadt gurud, er best achtete bie mannichfaltigen Gefichter: ber Mond ftand an hellen himmel, und schien auf die Dacher ber Richn und auf die freien Blage; endlich kehrte er in eine herge ein.

Frang fühlte fich mube und ging balb gur Rut, aber er fonnte lange nicht einschlafen. Die Scheibe bel Mondes ftand feinem Rammerfenfter gerabe gegenübe, er betrachtete ibn mit febnfüchtigen Augen, er fuchte au bem glanzenben Runbe und in ben Bleden Berge un Balber, munderbare Schlöffer und gauberifche Gatta voll fremder Blumen und buftenber Baume; er glaube Seen mit glanzenben Schmanen und ziehenben Schiffe wahrzunehmen, einen Rabn, ber ihn und bie Beliebte trug und umber reigende Meerweiber, die auf frummen Defcheln Lieber bliefen und Bafferblumen in bie Barte bis ein reichten. Ach! bort! bort! rief er aus, ift vielleicht bie Beimath aller Sehnsucht, aller Buniche: barum fallt auch wohl fo fuße Schwermuth, fo fanftes Entguden auf une herab, wenn bas ftille Licht voll und golben bet Simmel herauf fcwebt, und feinen filbernen Glang auf Ja, er ermartet une, er bereitet uns bernieber giefit. uns unfer Glud, und barum fein wehmuthiges Serunterblicken, bag wir noch in biefer Dammerung ber Erbe verharren muffen.

Er verschloß fein Auge, um zu träumen; ba erfchien ihm die Frembe mit allen ihren Reizen, sie winkte ihm, und vor ihm lag ein schöner bunfler Linbengang, welcher blühte und ben sußeften Duft verbreitete. Sie ging binein, er folgte ihr schüchtern, er gab ihr die Blumen zurud, und erzählte ihr wer er fei. Da umfing fie ihn mit ihren zarten Armen, da kam ber Mond mit seinem

fange naber, und ichien ihnen beiben bell in's Ungecht, fie geftanben fich ihre Liebe, fie maren unausrechlich gludlich. - Diesen Traum feste Frang fort, bie übften Erinnerungen aus feinen Rinderjahren tamen guid, alle iconen Empfindungen, die er einft gekannt atte, zogen wieber an ibm vorüber und begrüßten ibn. o ift ber Schlaf oft ein Ausruhen in einer schöneren Belt; wenn die Seele fich von biefem Schauplat hinweg enbet, so eilt fie nach jenem unbefannten magifchen, af welchem liebliche Lichter fpielen und fein Leiben erbeinen barf; bann behnt ber Beift feine großen Blugel 18 einander, und fühlt feine himmlische Freiheit, Die Ungrängtheit, die ihn nirgend beengt und qualt. rmachen febn wir oft zu voreilig mit Berachtung auf iefes schönere Dasenn bin, weil wir unfre Traume nicht t unfer Tagesleben binein weben fonnen, weil fie nicht i fortfahren, wo unfre Menschenthatigfeit am Abend ufborte, fondern ihre eigne Bahn manbelten.

## Zweites Rapitel.

Am Morgen erkundigte sich Franz nach der Wohung des berühmten Lukas von Lepden. Man bezeichnete
jm die Straße und das Haus, und er ging mit hochblagendem Herzen hin. Er ward in eine ansehnliche Bohnung geführt, eine Magd sagte ihm, daß der Gerr
ch schon in seiner Mahlerstube befinde und arbeite. tranz bat, daß man ihn hinein führen möchte. Die hur öffnete sich, und Branz sah einen kleinen, freundliden, ziemlich jungen Mann vor einem Gemablbe fizer. an bem er fleißig arbeitete, um ihn ber ftanben und bingen vielerlei Schilbereien, einige Farbenkaften, Beichnus gen und Anatomien, aber alles in ber beften Orbnung. Der Mahler ftand auf und ging Franzen entgegen, ber Schüler mar jezt mit feinen Augen bem Beficht bes be rühmten Meifters gegenüber, und vermochte in ber erften Bermirrung fein Wort hervor zu bringen. Endlich fagte er fich, nannte feinen Namen und ben Ramen feines Lufas bieg ibn von Bergen willfommen, und beibe featen fich nun in ber Werkstatt nieber, und Frant ergahlte gang furz feine Reife, und fprach von einige merfmurbigen Gemablben, bie er unterwegs angetroffe hatte. Er beschaute mabrend bem Sprechen aufmertfan bas Bilb, an welchem Lufas eben arbeitete; es mar eine beilige Kamilie, er traf barinnen vieles von einigen Die rerichen Arbeiten an, benfelben Fleiß, Diefelbe Genauigfeit im Ausmahlen, nur ichien ihm an Lufas Bilbern Durers ftrenge Beichnung ju fehlen, ihm bunfte. maren bie Umriffe weniger breift und ficher gezogen; bagegen hatte Lufas etwas Liebliches und Anmuthiges in ben Wenbungen feiner Geftalten, ja auch in feiner Rarbung, bas bem Durer mangelte. Dem Beifte nach. glaubte er, mußten biefe beiben großen Runftler febr nahe verwandt febn, er fab bier biefelbe Ginfalt in ber Bufammenfezung, biefelbe Berfchmähung unnuger Rebenwerke, bie rührende und acht beutsche Behandlung ber Befichter und Leibenschaften, baffelbe Streben nach Wahrheit.

Lufas war in feinem Gefpräche ein muntrer, frohlicher Mann, feine Augen waren fehr lebhaft, und feine schnell veränderlichen Mienen begleiteten und erklärten es feiner Worte. Franz konnte ihn noch immer nicht nug betrachten, benn in feiner Einbilbung hatte er ihn h ganz anders gedacht, er hatte einen großen, starken, afthaften Mann erwartet, und nun fah er eine fleine, ir behende, aber fast kränkliche Figur vor sich, und die ebehrben und Reben des Meisters trugen alle das Gezäge eines luftigen freien Gemüthes.

Es freut mich ungemein, Guch kennen zu lernen, if Lukas mit feiner Lebhaftigkeit aus, aber vor allen ingen wünschte ich einmal Guren Meister zu sehen, ich üfte nichts Erfreulicheres, das mir begegnen könnte, swenn er so, wie Ihr heut thatet, in meine Werkstatt reinträte; ich bin auf keinen andern Menschen in der delt so neugierig, als auf ihn, denn ich halte ihn für n größten Künstler, den die Zeiten hervorgebracht ha= n. Er ist wohl sehr fleißig?

Er arbeitet fast immer, antwortete Franz, und er nnt auch fein größeres Bergnügen als seine Arbeit. eine Aemsigkeit geht so weit, baß er baburch sogar anchmal seiner Gefundheit Schaden thut.

Ich will es gern glauben, antwortete Lukas, es zeum seine Rupferstiche von einer fast unbegreislichen SorgIt, und boch hat er beren schon so viele ausgehn laffen!
dan kann nichts Sauberers sehn, als seine Arbeit, und boch ibet unter diesem Fleiße die Wahrheit und der Ausdruck iner Darstellungen niemals, so daß seine Aemsigkeit icht bloß zufällige Zier, sondern Wesen und Sache selbst t. Und dann begreise ich kaum die mannigkaltigen Arsn seiner Arbeiten, von den kleinsten und feinsten Gesählden bis zu den lebensgroßen Bilbern, dann seine upferarbeiten, seine saubern Kiguren, die er auf Holz erhabener Arbeit geschnitten, und bie so leicht, so

zierlich sind, baß man trot ihrer Wollenbung bie Arbeit ganz baran vergißt, und gar nicht an die vielen muhselben Stunden benett, die der Künstler barüber zugebrackt haben muß. Wahrlich, Albert ist ein äußerst wunderbarer Mann, und ich halte den Schüler für sehr glücklich, dem es vergönnt ist, unter seinen Augen seine erste Laufbahn zu eröffnen.

Franz war immer gerührt, wenn von feinem Lehren bie Rebe war; aber dies Lob, diese Berehrung feines Meisters aus bem Munde eines andern großen Künftlers sete sein Gerz in die gewaltsamste Bewegung. Er brudte Lukas Hand und sagte mit Thränen: Glaubt mir, Meister, ich habe mich vom ersten Tage glücklich geschäzt, ba ich Durers Haus betrat.

Es ift eine feltsame Sache mit bem Fleige, fubr Qufas fort, fo treibt es auch mich Tag und Nacht gur Arbeit, so bag mich manchmal jebe Stunde, ja jebe Minute gereut, die ich nicht in biefer Stube gubringen barf. Bon Jugend auf ift es fo mit mir gewesen, und ich babe auch nie an Spielen, Erzählungen, ober bergleichen geitvertreibenben Dingen Gefallen gefunden. Gin neues Bilb liegt mir manchmal fo febr im Sinne, bag ich bavor 3ch weiß mir auch feine größere nicht ichlafen fann. Freude, als wenn ich nun endlich ein Gemählbe, an bem ich lange arbeitete, zu Stande gebracht habe; wenn nun alles fertig ift, mas mir bis babin nur in ben Gebanfen rubte: wenn man nun zugleich mit jedem Bilde mertt. wie die Sand geubter und breifter wirb, wie nach und nach alles bas von felbft fich einftellt, mas man anfangs mit Mube erringen und erfampfen mußte, febt, bas ift eine Luft, die andre Menfchen vielleicht nur an Rinbern, bie wohl gerathen, ober gar an gelungenen Groberungen

nießen können. O mein lieber Sternbald, ich könnte anchmal Stunden lang davon schwazen, wie ich nach ib nach ein Wahler geworden bin, und wie ich noch ffe, mit jedem Tage weiter zu kommen.

Ibr feid ein febr gludlicher Mann, antwortete Frang. lohl bem Runftler, ber fich feines Werthes bewußt ift. r mit Buversicht an sein Werk gehn barf, und es schon wohnt ift, daß ihm die Elemente gehorchen. Ach, mein ber Meifter, ich fann es Guch nicht fagen, Ihr konnt vielleicht faum faffen, welchen Drang ich zu unfrer len Runft empfinde, wie es meinen Beift unaufborlich itreibt, wie alles in ber Welt, Die feltfamften und fremften Begenstände fogar, nur von ber Mablerei zu mir rechen; aber je bober meine Begeifterung fteigt, je tie-: finkt auch mein Muth, wenn ich irgend einmal an e Ausführung gebn will. Es ift nicht, bag ich bie bung und ben wieberholten Fleiß icheue, bag es ein tolg in mir mare, gleich bas Bortrefflichfte bervorzuingen, bas feinen Sabel mehr zulaffen burfte, fonbern ift eine Angft, eine Scheu, ja ich mochte es wohl te Anbetung nennen, beibes ber Runft, wie bes Begeninbes, ben ich barguftellen unternehme.

Ihr erlaubt mir wohl, sagte Lukas, indem wir spreen, an meinem Bilde weiter zu mahlen. Und wirklich g er auch die Staffelei herbei, und vermischte auf der allette die Farben, die er auftragen wollte. — Wenn Guch mit meinem Geschwäße nur nicht störe, sagte canz, denn diese Arbeit da ist äußerst kunstreich. — ar nicht, sagte Lukas, thut mir den Gefallen und brt fort.

Wenn ich mir alfo, fagte Frang, eine ber Thaten ifere Erlofere in ibrer gangen Gertlichfeit bente, wenn

ich bie Avostel, die Verehrungswürdigen, die ihn umge ben, vor mir febe, wenn ich mir bie gottliche Dilbe ver ftelle, mit ber er lehrte und fprach; wenn ich mir einen ber heiligen Manner aus ber erften driftlichen Rirde bente, die mit fo fühnem Muthe bas Leben und feine Freuden verachteten, und alles bingaben, mas ben übrigen Menschen so viele Sehnsucht, so manche Bunfche ab lodt, um nur bas innerfte Bekenntnig ihres Bergent, bas Bewußtsein ber großen Wahrheit fich zu behaubten und andern mitzutheilen; - wenn ich biefe erbabenen Bestalten in ihrer himmlischen Glorie vor mir febe. und nun noch bebente, bag es einzelnen Auserwählten gegbant ift, bag fich ihnen bas volle Gefühl, daß fich ihnen jene Belben und ber Sohn Gottes in eigenthumlichern Geftalten und Karben als ben übrigen Menschen offenbaren und bag fie burch bas Werf ihrer Sande fchmacheren Beiftern biefe Offenbarungen wieder mittheilen burfen: wenn ich mich bagu meiner Entzudungen vor berrlichen Bemählben erinnere, feht, fo entichwindet mir meift aller Muth, fo mage ich es nicht, mich jenen ausermablten Beiftern zuzurechnen, und ftatt zu arbeiten, ftatt fleifig zu sehn, verliere ich mich in ein leeres untbatiges Staunen.

Ihr feib brav, sagte Meister Lukas, ohne von seinem Bilbe aufzusehn, aber bas wird fich fügen, baß Ihr auch Muth bekommt.

Schon mein Lehrer, fuhr Franz fort, hat mich beschalb getabelt, aber ich habe mir niemals helfen konnen, ich bin von Rindheit auf so gewesen. Doch so lange ich in Rurnberg lebte, in ber Gegenwart bes theuren Mebrecht, bei meinem Freunde, und von alle dem bekannten Geräthe umgeben, konnte ich mich boch immer noch

was aufrecht erhalten. 3ch lernte mich aus Gewohnit ein, ben Binfel zu führen; ich fühlte, wie ich nach ib nach weiter fam, weil es immer berfelbe Ort mar, n ich wieber betrat, weil biefelben Denfchen mich aufunterten, und weil ich nun auf einer gebahnten Strage rabe ausging, ohne mich weiter rechts ober links umfebn. Freilich burfte ich feine neue Erzählung boren, inen neuen verftanbigen Mann fennen lernen, ohne etas irre zu werben; boch fand ich mich bald wieder zu-Aber feit meiner Abreife aus Nurnberg bat fich les bas geanbert. Deine innerlichen Bilber vermehren h bei jedem Schritte, jeber Baum, jebe Lanbichaft, jer Wandersmann, Aufgang ber Sonne und Untergang, e Rirchen die ich besuche, jeber Gesang ben ich bore, tes wirft mit qualender und ichoner Geschäftigfeit in einem Bufen, und balb mocht' ich Begebenheiten in inbichaften, balb beilige Beschichten, bald einzelne Be-Uten barftellen; bie Farben genugen mir nun nicht, bie bwechselung ift mir nicht manniafaltig genug, ich fühle is Eble in ben Werfen anderer Meifter, aber mein emuth ift nunmehr fo verwirrt, bag ich mich burchaus icht unterfteben barf, felber an bie Arbeit zu gebn.

Lukas hielt eine Weile mit Mahlen inne und beachtete Sternbald fehr aufmerkfam, ber sich burch Reben
hizt hatte, bann sagte er: Lieber Freund, ich glaube, baß
jer so auf einem ganz unrechten Wege seib. Ich kann
ir Eure Verfassung wohl so ziemlich vorstellen, aber ich
n niemals in solcher Gemuthöstimmung gewesen. Bon
r frühften Jugend habe ich einen heftigen Trieb in mix
apfunden, zu bilben und ein Kunftler zu seyn; aber
m je an lag mir die Nachahmung klar im Sinne, daß
nie zweifelhaft war ober zögerte, was aus einer

Beichnung werben follte. Schon mahrenb ber Arbeit fan mir bann ein andrer Entwurf gang beutlich in bi Borftellung, ben ich eben so schnell und eben so unver zagt als ben vorigen ausführte, und fo find meine zahlreichen Werte entstanben, ob ich gleich noch nicht alt bin. Guer Bagen, Gure zu große Verebrung bes Gegenftan bes ift, will mich bunten, etwas Unfunftlerifches; beis wenn man ein Dabler feyn will, fo muß man boch mab Ien, man muß beginnen und endigen. Gure Entaudun gen konnt Ihr ja boch nicht auf bie Tafel tragen. bem, was Ihr mir gefagt habt, mußt Ihr viele Anlagen zu einem Boeten haben, nur muß ein Dichter aus Ein Reisender hat mir fürglich mit Ruhe arbeiten. etwas Aehnliches von bem großen Meifter Leonard von Binci erzählt, Diefer, obgleich ibm alle die gebeimften Tiefen und Gulfemittel ber Runft zu Gebote ftanben. mar auch oft unentschloffen und gaghaft, grubelte, ver warf und ftubirte von neuem: und es ift nicht gu beffe gen, bag er, ohngeachtet feiner Deifterfchaft, ohngeachtet feines langen Lebens, nur fo menige Werfe gu Stante gebracht bat? Das Wenige, was ich von ibm gefebn habe, hat mir ben Bunfch abgelockt, bag er boch immer mochte gemablt baben. — Erlaubt mir, bag ich Gud noch etwas fage: 3ch babe mich von jeber über bie Rünftler gewundert, Die Wallfahrten nach Italien, Die nach einem gelobten Lande ber Runft anftellen, aber nach bem, mas Ihr mir von Gurem Gemuth ergablt babt. muß ich mich billig über Euch noch mehr verwundern. Warum wollt Ihr Eure Beit alfo verberben? Mit Gurer Reigbarfeit wird Euch jeder neue Gegenftand, ben 360 erblickt, gerftreuen, Die größere Mannigfaltigfeit wirb Gure Rrafte noch mehr nieberschlagen, fie werben alle

verschiebene Richtungen suchen, und alle biefe Richtungen werben für Euch nicht genügend fenn. Richt, als of ich bie großen Runftler Italiens nicht ichagte und liebte, aber man mag fagen was man will, fo hat boch jebes Land feine eigne Runft, und es ift gut, bag es fie bat. Deifter tritt bann in bie Rufitapfen bes anbern, und verbeffert was bei ihm etwa noch mangelhaft war; was bem erften schwer mar, wirb bem zweiten und britten leicht, und fo wird bie vaterlandische Runft endlich gur bochften Bortrefflichfeit bingeführt. Bir find einmal feine Italianer und ein Italianer wird nimmermehr beutich empfinden. Darum foll man jebem Bilbe gleich auf ben erften Blid ansehn konnen, wo es gewachsen ift; man wird nur etwas, wenn man es gang und nichts halb wird, und fo haben bie achten Stalifchen Meifter auch gebacht. Wenn ich Guch alfo rathen foll, fo ftellt lieber; Eure Reife nach Italien gang ein und bleibt im Baterlande, benn mas wollt Ihr bort? Meint Ihr, Ihr werbet bie Italifchen Bilber mit einem anbern als einem Deutschen Auge feben konnen? fo wie auch fein Italianer bie Rraft und Bortrefflichfeit Gures Albert Durer jemale erkennen wirb; es find miberftrebenbe Naturen, bie fich niemals in benfelben Mittelpunft vereinigen fonnen. Benn Ihr hingeht, fo wird jebes neue Gemählbe, jebe neue Manier eine neue Luft in Guch erweden. 3br merbet in ewiger Abwechselung vielleicht arbeiten, aber Euch niemals üben, 3hr werbet fein Italianer werben und fonnt boch fein Deutscher bleiben, Ihr werbet zwischen beiben ftreben, und bie Muthlofigfeit und Bergagtheit . wird Euch am Enbe nur noch viel farter als jest ergreifen. Ihr findet meinen Ausspruch vielleicht hart, aber Ihr feib mir werth, und barum muniche ich Guer

Beftee. Glaubt mir, jeber Runftler wirb, mas er me ben tann, wenn er ruhig fich feinem eigenen Geifte ale läßt, und babei unermudet fleißig ift. Seht nur Gum Albert Durer an; ift er benn nicht ohne Stalien a worden, mas er ift? benn fein furger Aufenthalt in Be nebig fann nicht in Rechnung gebracht werben: und bent Ihr benn mehr zu leiften als Er? Auch unfre beim Meifter in ben Nieberlanden baben Stalien nicht gefele fondern einheimische Matur und Runft hat fie groß gew gen; manche mittelmäßige, bie bort gewesen finb, babe eine frembe Manier nachahmen wollen, bie ihnen nim mermehr gelingt, und als etwas Erzwungenes berand tommt, bas ihnen nicht ftebt, und fich in unfrer Gegen nicht ausnimmt. Dein lieber Sternbalb, wir find genit nicht für bie Bilbfaulen, die man jegt entbect bat un immer mehr entbedt, und aus benen viele, bie fich fim bunten, mas Sonderliches machen wollen, diefe Antife verfteben wir nicht mehr, unfer Sach ift bie mabre Rop bifche Natur; je mehr wir biefe erreichen, je mabrer. und lieblicher wir biefe ausbruden, je mehr find wir Rund Ier. Und bas Biel, wornach wir ftreben, ift gewiß eben fo groß als ber poetische Zwed, ben fich bie anber vorgeftellt haben.

Franz war noch in seinem Leben nicht so niebergefchlagen gewesen. Er glaubte es zu empfinden, wie er
noch keine Berdienste habe: diese Berehrung der Kunft,
diese Begier, Italien mit seinen Werken zu sehn, hatte
er immer für sein einziges Berdienst gehalten, und nun
vernichtete ein verehrungswürdiger Meister ihm auch dieses gänzlich. Zum erstenmale erschien ihm sein ganzes
Beginnen thöricht und unnüz. Ihr mögt. Recht haben,
Meister! rief er aus, ich bin nun auch beinahe bavon

überzeugt, baß ich zum Kunftler verborben bin; je mehr ich Eure Bortrefflichkeit fühle, um so ftarker empfinde ich auch meinen Unwerth, ich führe ein verlorenes Leben in mir, bas sich an keine vernünstige Thätigkeit hinauf ranken wird, ein unglückseliger Trieb ift mir eingehaucht, ber nur bazu bient, mir alle Freuden zu verbittern, und mir aus ben köftlichsten Gerichten dieses Lebens etwas Albernes und Rüchternes zuzubereiten.

Es ift nicht so gemeint, sagte Lukas mit einem Lä-cheln, das seinem freundlichen Gesichte fehr gut stand; ich merke, daß alles bei Euch aus einem zu heftigen Character entspringt, und freilich, in so etwas kann sich der Menschnicht andern, wenn er es auch noch so sehr wollte. Gebt Euch zufrieden, meine Worte sind immer nur die Worte eines einzelnen Mannes, und ich kann mich eben so leicht irren als jeder andre.

Ihr seid nicht wie jeder andre, sagte Franz mit der größten Lebhaftigkeit, das fühl' ich zu lebendig in meinem Berzen, Ihr solltet es nur einmal hören, mit welcher Berehrung mein Weister von Euch spricht; Ihr solltet es nur wissen können, wie vortrefflich Ihr mir vorkommt, welch Gewicht bei mir jedes Eurer Worte hat. Wie viele Künstler dursen sich denn mit Euch messen? Wer auf solche Stimmen nicht hörte, verdiente gar nicht, Euch so gegenüber zu sizen, mit Euch zu sprechen, und diese Freundschaft und Güte zu ersahren.

Ihr feib jung, sagte Lufas, und Guer Wefen ift mir ungemein lieb, es giebt wenige folder Menschen, bie meisten betrachten bie Runft nur als ein Spielwerf, und uns als große Kinber, bie albern genug bleiben, um sich mit berlei Bossen zu beschäftigen. — Aber laßt uns auf etwas anderes kommen, ich bin jezt überbies mube zu

γ

mablen. 3ch habe einen Rupferftich von Gurem Alb erhalten, ber mir bisber noch unbefannt war. Es ift b beilige Subertus, ber auf ber Jagb einem Siriche einem Rrucifire zwischen bem Geweih begegnet, und f bei biefem Unblide befehrt und feine Lebensweife anba Sebt bierber, es ift für mich ein merkwürdiges Bla nicht bloß ber ichonen Ausführung, fonbern vorzüglich b Bebanten balber, die für mich barin liegen. gend ift Balb, und Durer hat einen hohen Stanbom angenommen, weshalb ibn nur ein Unverftanbiger tabi könnte, benn wenn auch ein bichter Walb, wo mir wenige große Baume mahrnahmen, etwas naturlicher be erften Unblide in die Augen fallen burfte, fo konnte b bas nimmermehr bas Befühl ber völligen Ginfamfeit ausbruden und barftellen, wie es bier geschiebt, ma Muge weit und breit alles überfieht, einzelne Sugel # lichte Waldgegenden, und oben in der Ferne bie font bare Burg, mit ihrer auffallenden Bauart. Es ift. 1 wenn die tobte Ratur bier bas gange menschliche Let überschaute. Ich glaube auch, bag manche Leute, bie mi guten Willen vernünftig zu febn ale Berftanb bab ben gemahlten Gegenstand felbft als etwas Albernes : beln burften: ein Rittersmann, ber vor einer unvernft tigen Beftie kniet. Aber bas ift es gerabe, mas mir febr baran gefällt. Es ift etwas fo Unichulbiges, Fre mes und Liebliches barin, wie ber Jagbmann bier fniet. bas hirschlein mit feiner findischen Physiognomie fo u befangen brein fieht, im Contraft mit ber beiligen G furcht bes Mannes; bies erwedt gang eigene Gebant von Gottes Barmherzigfeit, von bem graufamen Berge gen ber Sagb, und bergleichen mehr. Run beobach einmal die Art, wie ber Ritter nieberkniet; es.

ie mabrite, frommfte und rührendfte: mancher batte bier vohl feine Bierlichfeit gezeigt, wie er Beine und Arme erschiedentlich zu ftellen mußte, fo baß er durch Unnebmichfeit ber Figur fich gleichsam vor jedem entschulbigt atte, bag er ein fo thorichtes Bilb zu feinem Gegentande gemacht. Denn manche zierliche Mahler find mir o vorgekommen, daß fie nicht sowohl verschiedentliche Biler ausführen, als vielmehr nur Die Begenftanbe brauchen, ind immer wieder ihre Berichrankungen und Niedlichkeis en zu zeigen; diese puten fich mit ber eblen Dablerfunft, tatt baß fie ihr freies Spiel und eine eigene Bahn gonten follten. Go ift es nicht mit biefem Subertus beichaffen. Beine zusammengelegten Beine, auf benen er fo gang naurlich binkniet, feine gleichformig aufgehobenen Banbe ind bas Wahrfte, mas man feben fann; aber fie haben richt die spielende Anmuth, die manche der heutigen Welt iber alles ichanen.

Lukas ward burch ben Besuch von einigen Freunden anterbrochen, mit- benen er und Franz sich zu Tische sezten. Wan lachte und erzählte viel, von der Mahlerei ward nur wenig gesprochen.

## Drittes Rapitel.

Franz hielt sich längere Zeit in Lepben auf, als er sich vorgenommen hatte, benn Meister Lukas hatte ihm einige Konterfene zu mahlen übergeben, die Franz zu beffen Zufriedenheit beendigte. Beide hatten sich oft von der Kunft unterhalten, Franz liebte den Niederländer ungemein, aber boch konnte er in keiner Stunde das Ber-

trauen zu ihm fassen, das er zu seinem Lehrer hifühlte sich in seiner Gegenwart gebemuthiget, seir sten Gebanken waren gefesselt, selbst Lukas fröhlicht konnte ihn ängstigen, weil sie von der Art, wie zu freuen psiegte, so gänzlich verschieden war. Er oft mit der Berehrung, die er vor dem Niederlämeister empfand, denn er schien ihm in manchen bliden nur ein Handwerker zu sehn; wenn er dat der den hurtigen erfinderischen Geist betrachtete, raftenden Eiser, die Liebe zu allem Bortresslich schämte er sich dieses Gedankens.

Er hatte eine Reisegesellichaft gefunden, mit er um ein Billiges nach Untwerpen fommen fonn folgende Tag mar gur Abreife bestimmt, er ging Meifter Lufas, um ibm zu banten und Abschied v zu nehmen, und wie erstaunte er, als er bie II Mablerftube öffnete, und feinen Lehrer, feinen ub geliebten Durer neben bem Dieberlanbifchen Dabl fah! Erft fchien es ihm nur ein Blendwert feiner zu fenn, aber Durer ftand auf und ichloß ibn ber feine Arme. Die brei Mabler maren überaus f fich zu febn, Fragen und Antworten burchfreugte besonders binberte ber lebbafte Lufas auf alle Bei bas Gefprach nicht zu einer flillen Rube fam, t fing immer wieber von neuem an fich zu verwunde au freuen. Er rieb bie Banbe und lief mit groß fchäftigfeit bin und wieder; bald zeigte er bem Alb Bild, balb hatte er wieber eine Frage, worauf Antwort miffen wollte. Frang bemerkte, wie gege lebhafte Unruhe bie Gelaffenheit Alberte und fein Art fich zu freuen, schon kontraftirte. Auch me neben einander ftanben, ergogte fich Frang an ber ihren Berschiebenheit der beiden Künstler, die sich doch in ihren Werken so oft zu berühren schienen. Dürer war groß und schlank, lieblich und majestätisch stelen seine lok-kige Haare um seine Schläse und Schultern, sein Gesicht war ehrwürdig und doch freundlich, seine Mienen veränderten den Ausdruck nur langsam, und seine schönen, braunen Augen sahen seurig aber sanst unter seiner edlen Stirn hervor. Franz bemerkte deutlich, wie die Umrisse von Alberts Gesichte denen auffallend glichen, mit denen man oft den Erlöser der Welt zu mahlen psiegt. Lukas erschien neben Albert noch kleiner, als er wirklich war, sein Gesicht veränderte sich in jedem Augenblicke, seine Augen waren mehr lebhaft als ausdrucksvoll, sein hellsbraunes Haar lag schlicht und kurz um seinen Kopf.

Albert erzählte, wie er sich schon seit lange unpaß gefühlt und die weite Reise nach den Niederlanden nicht gescheut habe, um seine Gesundheit wieder herzustellen, vorzüglich hätten ihn seine Freunde, am meisten Birkheismer, dazu gedrängt, weit sie alle, vielleicht übertrieken, um ihn besorgt gewesen: von Sebastian gab er unserm Franz einen Brief, der selber zwar nicht gefährlich aber doch so krank sei, daß er die Reise nicht habe unternehmen konnen, weil er sonst in dessen Begleitung wurde gekommen sehn. Euch, Meister Lukas, so beschloß er, zu sehen, war der vornehmste Bewegungsgrund meiner Reise, denn das habe ich mir schon lange gewünscht, ich weiß auch noch nicht, ob ich einen andern Mahler besuche, wenn der Wohnort mir aus dem Wege liegt, denn so viel ich sie kenne, ist mir nach dem berühmten-Meister Lukas keiner merkwürdig.

Lufas banfte ihm, und sprang wieder burch bie Stube, voller Freude, ben großen Mahler Durer bei sich zu ha= ben. Dann zeigte er ihm einige seiner neuesten Bilber



und Albert lobte fie febr verftanbig. Diefer hatte ein neue Rupferfliche bei fich, die er bem Rieberlanber fchen und Lufas fuchte zur Bergeltung auch ein Blatt berte bas er bem Albrecht in bie Sanbe gab. Geht, fagte biefes Blatt wird von einigen für meinen beften Rupferft erklärt, es hat fich ichon auch felten gemacht, es ift nete lich bie Ramilie bes Till Gulenspiegel, er als Rnabe, Eltern mit ihm, reitend und gebend: ich habe bas 3 mit befonderem Fleige und Genauigfeit zu arbeiten Es wollen einige jezt, die fich mit ber Belebria feit befaffen, bas Buch von feinen Schwänken verachte und es als ben Sitten und ber Bucht zuwider verbamme vielleicht mochte einiges barin beffer mangeln fomm aber ich muß gefteben, bag es mich im Gangen imm jehr ergogt hat. Die Schalfheit bes Rnechtes ift fo eign viele feiner Streiche geben zu so manchen furiofen Beba fen Beranlaffung, bag ich mich orbentlich bazu angetriebn fühlte, feine erfte Jugend in Rupfer zu bringen.

Ihr habt es auch mader ausgerichtet, fagte Albei Durer lachend, und ich banke Guch hochlich für Guer Gefcheil

Es verstehn wohl wenige Menschen, suhr Lukas fon, sich an Tills Narrenstreichen so zu freuen, wie ich, wellste es sogar mit dem Lachen ernsthaft nehmen; andern gefällt sein Buch wohl, aber es kommt ihnen als etwas leebles vor, dies Bekenntniß abzulegen; andern fehlt swieder an Uebung, das Possierliche zu verstehn und passier, weil man sich vielleicht eben so daran gewöhnen muß, wie es nöthig ist, viele Gemählbe zu sehn, ehe men über eins ein richtiges Urtheil füllen kann.

Ihr mögt sehr Recht haben, Meister, antwortete Die rer, die meisten Leute find wahrlich mit dem Ernsthaften und Lächerlichen gleich fremb. Sie glauben immer, bal Berftandnig von beiben muffe ibnen von felbft, obne ibr weiteres Buthun tommen. Gie überlaffen fich baber mit Robbeit bem Augenblice und ihrem bermaligen Gefühl, und fo tabeln und loben fie ohne Ginficht. Ja fie geben mit ber Mahlerkunft fo um, bag fie bavon toften, wie man wohl ein Gemufe ober eine Suppe zu foften pflegt, ob bie Mago zu viel ober zu wenig Salz baran gethan habe, und bann fprechen fie bas Urtheil, ohne um bie Renntniffe, die bagu geboren, beforgt zu febn. 3ch muß immer noch lachen, fo oft ich baran bente, bag es mir boch auch einmal auf abnliche Weise erging. Dbne etwas bavon zu verfteben, und ohne bie Unlagen von ber Ratur zu haben, fiel ich einmal barauf, ein Boet zu fenn. bachte in meinem einfältigen Sinne, Berfe muffe ja wohl jebermann machen konnen, und ich wunderte mich über mich felber, bag ich nicht ichon früher auf die Dichtfunft verfallen fei. 3ch machte alfo ein zierlich großes Rupferblatt, und fach mubiam rund berum meine Berfe mit Buchftaben ein: fie follten ein moralisches Gebicht vorftellen, und ich unterftund mich, ber gangen Welt barin gute Lehren zu geben. Wie nun aber alles fertig mar, fiehe ba, fo war es erbarmlich gerathen. Bas ich ba für Leiden von dem gelehrten Birtheimer babe aussteben muffen, ber mir lange nicht meine Bermegenheit vergeffen fonnte! Er fagte immer zu mir: Schufter, bleib bei Deinen Leiften! Albert, wenn Du ben Binsel in ber Sand baft, fo fommft Du mir als ein verftanbiger Mann vor, aber mit ber Feber gebehrbeft Du Dich als ein Thor. -

Ihr mußt Euch boch einige Beit in Lepben aufhalten, fagte Lufas, benn ich möchte gar zu gern recht viel mit Each fprechen, und über fo viele Dinge Guer Urtheil vernehmen, benn ich mußte keinen Menfchen auf ber Bet mit bem ich mich lieber unterrebete, als mit Guch.

Ich bleibe gewiß wenigstens einige Tage, antworte Durer; seit Franz von mir fortgezogen ift, habe ich mir biese Reise vorgesezt, und alles Geld, was ich erubrige konnte, dazu aufgespart.

Unter biefen Gesprächen war bie Mittagestunde be angefommen; eine junge hubsche Frau, bie Gattinn bi Nieberlanbers, trat herein, fie erinnerte ihren Mann mi freundlichem Gefichte, bag es Beit fei zu effen, er mod mit feinen Gaften in Die Speifestube treten. fich zu Tisch. Lufas batte einen Freund aus ber Sti und beffen Frau eingelaben. Der fleine bebende Den fcbien nun bei Tifche erft recht an feinem Plate gu fem er mußte fo gutmutbig jum Effen und Trinken ju ni thigen, bag feiner feine Ginlabung auszuschlagen b Stande mar; babei ermies er fich überaus artig gegt bie Frauen. Durer mar viel ernfter und unbeholfene bie schone junge Frau bes Lufas fezte ihn eber in Berl genheit, als daß fie ihn unterhalten batte, feine Sitte waren ernft und beutsch, und wenn sich ihm nicht ei Scherz von felber barbot, fo bielt er es fur eine unni Mübe ihn aufzusuchen Frang mar in einer beilige Stimmung, es mar ihm nicht möglich, feine Augen ve feinem geliebten Lebrer abzumenben, ba es ibm befta big im Sinne lag, bag er morgen fruh abreifen muffe.

Ihr mußt mir erlauben, rief Lukas fröhlich au Meister Albrecht, (verzeiht mir, baß ich so vertraut thu Euch bei Eurem Taufnahmen zu nennen) baß ich Euch Kontersey abnehme, ehe Ihr von hier reiset, benn es lies mir gar zu viel baran es zu besizen, und ich will male Mühe geben, es recht treu und siessig zu mahlen.

Und ich will Euch mahlen, fagte Albrecht, mir ift wiß Euer Geficht eben fo lieb, bamit ich es mit mir ich Nurnberg nehmen kann.

Wift Ihr, wie wir es einrichten können? antwortete ikas: Ihr mahlt Euer eigenes Bilbniß und ich bas meige, und wir tauschen sie nachher gegen einander aus, besigt noch jeder etwas von des andern Arbeit.

Es mag senn, sagte Dürer, ich weiß mit meinem opfe ziemlich Bescheid, benn ich habe ihn schon etlicheal gemahlt und gestochen, und man hat die Kopen imer ähnlich gesunden. Worüber ich mich aber billig undern muß, suhr er fort, ist, daß Ihr, Weister Lukas,
ich so jung send, und baß ihr doch schon so viele Kunstchen in die Welt habt ausgehen lassen, und mit Recht ten so großen Namen habt; benn noch scheint Ihr keine eißig Jahr alt zu sehn.

Lufas fagte: ich bin auch noch nicht breißig Jahr t, sonbern kaum neun und zwanzig. Es ift wahr, ich be fleißig gemahlt, und fast eben so viel in Rupfer geichen als Ihr; aber, mein lieber Albrecht, ich habe auch son sehr früh angefangen; Ihr wißt es vielleicht nicht, ß ich schon im neunten Jahre ein Rupferstecher war.

Im neunten Jahre? rief Franz Sternbald voll Berunderung aus; ich glaubte immer, im sechszehnten hat-: Ihr Euer erstes Werk begonnen, und bas hat schon imer mein Erstaunen erregt.

Ich zeichnete schon Bilber und allerhand naturliche achen nach, erzählte Lukas weiter, als ich kaum sprechen nnte. Die Sprache und ber Ausbruck durch die Reißshle schien mir natürlicher als die wirkliche. Ich war iglaublich fleißig, und intereffirte mich für gar nichts ders in ber Welt, benn die übrigen Wiffenschaften, so

wie bie Sprachen und bergleichen, maren mir völlig glit gultig, ja es mar mir verhaft, meine Beit mit fold Unterrichte gugubringen. Wenn ich auch nicht zeichnt fo gab ich genau auf alle die Dinge Acht. Die mir w bie Augen famen, um fie nachber nachahmen zu tome Die größte Freude machte es mir, wenn meine Elm ober andere Menschen die Versonen wieber erfannten, ich fovirt batte. Rein Spiel machte mir Bergnuen anbre Rnaben waren mir gur Laft und ich verachtete und ging ihnen aus bem Wege, weil mir ihr Beginn au findifch vorfam; fie verspotteten mich auch beshalb, wi nannten mich ben fleinen alten Mann. 3d erfundin mich, wie die Rupferftiche entständen, und einige ein nicht geschickte Leute machten mich mit ber Runft befannt fo viel fie felbft begriffen hatten. So machte ich im neue ten Jahre mein erftes Bild, bas ich öffentlich beraus an und bas vielen Leuten nicht mißfiel; balb barauf thatn mich meine Eltern auf mein inftanbiges Bitten gum De fter Engelbrecht in Die Lebre, ich fubr fort zu arbeiten und im fechezehnten Jahre war ich ichon einigermaßte befannt, fo bag meine Werte gefucht murben.

Ihr fend ein wahres Wunderkind gewesen, Meifen Lukas, sagte Albert Dürer, und auf die Art muß man freilich nicht erstaunen, wenn die Welt so viele Arbeiten von Euch gesehn hat.

Wenn ich jezt vielleicht etwas bin, sagte Lukas fele lebhaft, so habe ich es nur Guch zu verdanken. Ihr wart mein Borbilo, Ihr gabt mir immer neues Feuer, wenn ich manchmal ben Muth verlieren wollte, benn ich glaube, es giebt auch beim eifrigften Künftler Stunden, in benes er burchaus nichts hervorbringen mag, wo er sich in fich selber ausruht, und ihm die Arbeit mit ben Gänden ope

lich wiberfteht; bann borte ich wieder von Euch, ich eins Gurer Rupferblatter, und ber Fleiß fam mir mit ber Unmuth gurud. 3ch muß es gefteben, bag ich Guch te meiften Erfindungen zu banten babe, benn i nicht wie es zugeht: einzelne Figuren ober Sachen n mir immer febr flar vor ben Alugen, aber bas Bumenfügen, ber mabre biftorische Busammenbang, ber Bilb erft fertig macht, will fich nie beutlich vor ben n hinftellen, bis ich bann ein andres Blatt in bie ib nehme; ba fällt es mir bann ein, bag ich bas auch tellen, und bie und ba wohl noch verbeffern fonnte; bem Bilbe, bas ich vor mir febe, entwickelt fich ein :8 in meiner Seele, bas mir bann nicht eber Rube , als bis ich es fertig gemacht habe. Um liebften : ich Eure Bilber nachgemacht, Albrecht; weil fie alle n gang eigenen Ginn haben, ben ich in anbern nicht effe. 3br babt mich am meiften auf Bedanken get, und Ihr werbet es wiffen, bag ich viele Bilber, bie ausgembeitet habt, auch barguftellen verfucht habe. nchmal babe ich bie Gitelfeit gehabt, (3hr verzeiht mir nen freimuthigen Stolz, auch feib Ihr felbft ein graguter Mann) Eure Borftellung zu verbeffern und Auge angenehmer zu machen.

Ich weiß es recht wohl, sagte Albert mit ber guthigsten Freundlichkeit, und ich versichere Euch, ich wiel von Euch gelernt. Wie Ihr mit Eurem Körbehende und gewandter seid, so seid Ihr es auch mit Binsel und Grabstichel. Ihr wißt eine gewisse Anh mit Wendungen und Stellungen der Körper in e Bilder zu bringen, die mir oft fehlt, so daß meine hnungen gegen die Eurigen hart und rauh aussehen; Ihr erlaubt mir auch zu sagen, daß es mir geschienen hat, als wart Ihr ein paarmal unnöthigerweise we ber wahren Einfalt bes Gegenstandes abgewichen. Ge gebenke ich an ein paar Rupferstiche, wo vorne Leute w großen Mänteln stehn, die dem Zuschauer den Rucken pwenden, da sie uns wohl natürlicher das Angesicht hätten pkehren durfen. Gier habt Ihr nach meinem einfältigen Urihat nur etwas Neues anbringen und durch die großen Retessiguren die Kontrastirung mit den übrigen Bersen im Bilde verstärken wollen; aber es kömmt doch etwe gezwungen heraus.

Ihr habt Recht, Albert, sagte Lukas, ich febe, Ir seid ein schlauer Kopf, ber mir meine Mungen wieber peben weiß. Ich habe mich öfter barauf ertappt, baß ist ein Bild verdorben habe, wenn ich es habe besser machn wollen, als ich es auf Euren Platten gesehn hatte. Dem man verliert gar zu leicht den ersten Gedanken aus den Augen, der doch sehr oft der allerwahrste und beste ist; nun puzt man am Bilde herum und über lang ober tun wird es ein Ding, das einen mit fremden Augen ansieht, und sich auf dem Papiere oder der Tasel selber nicht zu sinden weiß. Da seid ihr glücklicher und besser daran, daß Euch die Ersindung immer zu Gebote steht; dem so ist es Euch fast unmöglich, in einen solchen Fehler zu siele Gebanken, so viele Ersindungen in Eurem Kopfe habt?

Ihr irrt Euch an mir, fagte Albrecht, wenn 3hr mich für so ersindungsreich haltet. Anr wenige meiner Bilder sind aus dem blogen Borsaz entstanden, sondern es war immer eine zufällige Gelegenheit, die sie veran-anlaste. Wenn ich irgend ein Gemählde loben, ober eine der heiligen Geschichten wieder erzählen höre, so regt sich's plözlich in mir, daß ich ein ganz neues Gelüst empfinde,

gerabe das und nichts anderes darzustellen. Das eigentliche Ersinden ift gewiß sehr selten, es ist eine eigene und wunderbare Gabe, etwas bis dahin Unerhörtes hervorzustringen. Was uns ersunden scheint, ist gewöhnlich nur aus älteren schon vorhandenen Dingen zusammengeset, und dadurch wird es gewissermaßen neu; ja der eigentsliche erste Ersinder sezt seine Geschichte oder sein Gesmählbe doch auch nur zusammen, indem er theils seine Ersahrungen, theils was ihm dabei eingefallen, oder was er sich erinnert, gelesen, oder gehört hat, in Eins faßt.

Ihr habt febr Recht, fagte Lufas, etwas im eigent= lichften Berftande aus ber Luft zu greifen, mare gewiß bas Seltsamfte, bas bem Menschen begegnen konnte. ware eine gang neue Art von Bertudung, benn felbft ber Wahnfinnige erfindet feine Fieberträume nicht. Die Natur ift alfo bie einzige Erfinderinn, fie leiht allen Run= ften von ihrem großen Schage; wir ahmen immer nur bie Matur nach, unfre Begeifterung, unfer Erfinnen, unfer Trachten nad bem Neuen und Vortrefflichen ift nur wie bas Achtgeben eines Sauglings, ber feine Bewegung feiner Mutter aus ben Augen läßt. — Wift Ihr aber wohl, Albrecht, welchen Schluß man aus biefer Bemerfung ziehen konnte? Dag es alfo in ben Sachen felbft, Die ber Boet ober Mabler, ober irgend ein Runftler barftellen wollte, burchaus nichts Unnaturliches geben fonne, benn indem ich als Menfc auf ben allertollften Gebanfen verfalle, ift er boch an fich naturlich und ber Darftellung und Mittheilung fabig. Bon bem Kelbe bes wahrhaft Unnatürlichen find wir burch eine bobe Mauer gefchieben, über bie fein Blid von uns bringen fann. Wo wir alfo in irgend einem Runftwerf Unnaturlichkeiten, Albernheit, ober Unfinn mabrzunehmen glauben, die unfre

gesunde Bernunft und unser Sefühl emporen, ba mi bies immer nur daher rühren, baß die Sachen auf e ungehörige und unvernünftige Art zusammengesezt vren, baß Theile darunter gemengt find, die nicht hin gehören, und die übrigen so verbunden, wie es nicht si sollte. So müßte also ein höherer Geift, als berjen war, ber es fehlerhast gemacht hatte, aus allem Mögen etwas Bortreffliches und Bürdiges hervorbilben könn

Durer nicte mit bem Ropfe Beifall, und wollte d bas Gefprach fortfegen, ale Lufas Frau ausrief: Mi lieben Leute, bort endlich mit Guren gelehrten Gefprad auf, von benen wir Beiber bier fein Bort verftel Wir figen bier fo ernfthaft wie in ber Rirche, verfb alle Gure Wiffenschaften bis bas Mittagseffen vorüber - Sie ichenfte bierauf einem jeben ein großes Gl Wein ein, und erfundigte fich bei Durer, mas er auf! Reife Meues gefehn und gebort babe. Albrecht erzähl und Frang Sternbalb fag in tiefen Bebanten. legten Worten bes Lufas ichien ihm ber Schluffel. Auflösung zu allen feinen Zweifeln zu liegen, nur ton er ben Bebanken nicht beutlich faffen; er hatte von fein Lehrmeifter noch nie eine abnliche Meußerung über Runft gebort, es ichien ibm fogar, ale wenn Durer e biefen Gebanken nicht fo viel gebe, als er werth fen, b er bie Folgen nicht alle bemerke, bie in ihm lagen. tonnte auf bas jezige Gefprach nicht Acht geben, vorzi lich ba bie Mieberlanberinn anfing, fich nach allen Rur bergischen Trachten ber verschiebenen Stanbe zu ertun gen, und ihre Bemerfungen barüber zu machen.

Blöglich fprang Lufas mit seiner Behendigkeit vo Tische auf, fiel seiner Frau um ben hals und rief an Mein liebstes Kind, Du mußt es mir jezt boch schon ve innen, daß ich mit Meister Albrecht wieder etwas über e Mahlerei anfange, benn mir ift da eine Frage einge-Uen. Es wäre ja Sünde, wenn ich den Mann hier in einem Sause hätte, und nicht alles vom Serzen losspreen sollte.

Meinetwegen magft Du es halten, wie Du willft, itwortete sie; aber was werben Deine Gafte bazu fagen?

Darüber seib ohne Sorgen, sagte die fremde schöne rau, können wir beide doch mit einander sprechen, denn ein Mann ist heut bloß des berühmten Deutschen wesen hergekommen, da er eigentlich dringende Geschäfte hat, id er ist auch einer von denen, die nie von Kunst und üchern genug können reden hören, er bekümmert sich nie, as in der Welt vorfällt, außer es müßte sich etwa wieser mit Martin Luther etwas zugetragen haben.

Daß wir ben Mann vergeffen konnten! rief Durer 18, indem er fein volles Glas in die Gohe hob: Er foll ben! Roch lange foll der große Doktor Martin Luther ben! Der Kirche, und uns allen zu Geil und Frommen!

Der Frembe ftieß gerührt und mit leuchtenben Bliten an, auch Lukas, welcher lächelte. Es ift zwar eine zerische Gesundheit, sagte er, aber Euch zu Gefallen will h fie boch trinken. Ich fürchte nur, die Welt wird viele rübsale zu überstehen haben, ehe die neue Lehre durch-ingen kann.

Albrecht antwortete: Wann wir im Schweiß unfers ngefichts unfer Brob effen muffen, so verlohnt es ja ohl die Wahrheit, baß wir Qual und Trubsal ihretwesm aushalten.

"Nun, das sind alles Meinungektenimortete Lukas, e eigentlich vor den Theologen und Doktor nehören, ich rstehe davon nichts. — Ich wollte vorher, Weiter Albrecht, eine andre Frage an Euch thun. — Es himmer fehr an Euren Bilbern gefallen, daß Ihr mal die neuern Trachten auch in alten Geschichten pirt, ober daß Ihr Euch ganz neue wunderliche Kligen ersinnt. Ich habe es ebenfalls nachgeahmt, i mir fehr artlich dunkte.

Albrecht antwortete: ich habe bergleichen imm überlegtem Borfage gethan, weil mir biefer Beg und beffer ichien, als bie antikischen Trachten einei Lanbes und eines jeben Beitalters zu ftubiren. ja ben, ber meine Bilber ansieht, nicht mit lang geffenen Rleibungoftuden befannt machen, fonbern bie bargeftellte Geschichte empfinden. 3ch rucke a biblifche ober beibnifche Geschichte manchmal meine schauern baburch recht bicht vor bie Augen, bag Figuren in ben Gemanbern auftreten laffe, in be fich felber mahrnehmen. Daburch verliert ein ( ftand bas Frembe, besonders da unfre Tracht, wen fie geborig auswählt, auch mablerisch ift. Und wir benn wohl an die alte Rleidungsart, wenn w Befchichte lefen, bie uns ruhrt und entzuckt? wir es nicht gerne feben, wenn Chriftus unter uns belte, gang wie wir felber find? Man barf alfo bie fchen nur nicht an bas fogenannte Roftum erinner vergeffen fie es gerne. Die Darftellung ber frembe mander wird überdies in unfern Gemählben leicht to fremb, benn ber Runftler mag fich gebehrben wie e Die Tracht fest ibn in Berlegenheit, er fieht Dieme geben, er ift nicht ber Uebung, biefe Falten und 2 zu werfen, fein fann nicht mitarbeiten, bie 3 nation mußmiles thun, bie fich babei boch nicht fon! intereffin Bin Mobell, auf bem man die Gen wespannt, wird nimmermehr das thun, was dem Künster die Wirklichkeit leistet. Außerdem scheint es mir gut, wie ich auch immer gesucht habe, die Tracht der Mensichen physiognomisch zu brauchen, so daß sie den Aussveuch und die Bedeutung der Figuren erhöht. Daher mache ich oft aus meiner Einbildung Gewand und Kleisung, die vielleicht niemals getragen sind. Ich muß geskehen, ich seze gern einem wilden bösen Kerl eine Müge won seltsamer Figur auf's haupt, und gebe ihm sonst im Meußern noch ein Abzeichen; denn unser höchter Zweck ist ja doch, daß die Figuren mit hand und Kuß und zem ganzen Körper sprechen sollen.

Ich bin darin völlig Eurer Meinung, fagte Lukas, Ihr werdet gefunden haben, daß ich diese Sitte auch von Auch angenommen habe; nur habt Ihr wohl mehr als ich darüber nachgedacht. Auch in manden Sachen, die ich von Raphael Sanzius gesehn habe, habe ich etwas Lehnliches bemerkt.

Wozu, rief Albrecht aus, die gelehrte Umftändlichieit, das genaue Studium jener alten vergeffenen Tracht, die doch immer nur Nebensache bleiben kann und muß? Wabrlich, ich habe einen zu großen Respekt vor der Mahlerei selbst, um auf derlei Erkundigungen großen Fleiß und viel Zeit zu verwenden, vollends, da wir es doch nie recht akkurat erreichen nögen.

Trinft, trinft, fagte Lufas, indem er die leeren Gläfer wieder fulte, und fagt mir dann, wie es tommt, daß
Ihr Euch mit so gar mancherlei Dingen abgebt, von
benen man glauben folte, daß manche Eures hohen Sinnes unwurdig find. Warum wendet Ihr so viele Muh'eligfeit an, Geschichten fein und zierlich in Golz zu
'chneiden, und bergleichen?

3ch meiß es felbft nicht recht, wie's zugeht, antr ibm Albrecht. Seht, Freund Lufas, ber Menfc munberliches Wefen; wenn ich barüber zuweilen gebach fo ift mir immer zu Sinne gewesen, ale wenn ber m barliche Menschengeift aus bem Menschen beraus ftrebi fich auf tausend mannigfaltigen Wegen offenbaren Da sucht er nun herum, und trifft beim Dichter n Sprache, beim Spielmann eine Anzahl Instrumen ibren Saiten, und beim Rünftler die fünf Finger und Er probiert nun wie es gelingt, wenn er mit unbeholfenen Wertzeugen zu handthieren anfängt, uni mal ift es ihm recht, und boch hat er immer nichts Bi Mir hat ber Simmel ein gelaffenes Blut geschenft. un um werbe ich niemals ungebulbig. 3ch fange immer etwas Neues an, und fehre immer wieder zum Alten ; Wenn ich etwas Großes mahle, fo befällt mich gewi nachher bas Gelüft, etwas recht Rleines und Bierlie Solz zu ichnigeln, und ich fann nachher Tagelana um bie fleine Arbeit aus ber Stelle zu forbern. geht es mir mit meinen Rupferflichen. Je mebr ich barauf verwende, je lieber find fie mir. ich wieder freier und fcneller zu arbeiten, und fo m ich in allerhand Manieren ab, und jebe bleibt mir Reues. Die Liebe gum Fleiß und gur Muhfeligfeit mir überdies etwas zu fenn, mas uns Deutschen at ren ift; es ift gleichsam unfer Element, in bem wi immer wohlbefinden. Alle Kunftwerke, bie Rurnber zuweisen hat, tragen bie Spuren an fich, baß f Meifter mit fonberbarer Liebe zu Enbe führte, & feinen Nebenzweig vernachläffigte und gering ichagte i mag baffelbe wohl von bem übrigen Deutschland auch von ben Nieberlanben fagen.

Aber warum, fragte Lukas, habt Ihr nun Eurem Huler Sternbald ba nicht abgerathen, nach Italien zu hn, ba er boch gewiß bei Euch seine Kunft so hoch ingen kann, als es ihm nur möglich ift?

Franz war begierig, was Dürer antworten würde. iefer fagte: eben weil ich an bem zweifle, was Ihr ba hauptet, Meister Lufas. Ich weiß es wohl, daß ich in einer Wiffenschaft nicht ber Lezte bin; aber es würde öricht sehn, wenn ich dafür halten wollte, daß ich alles leistet und entbeckt hätte, was man in der Kunft vollingen kann. Glaubt Ihr nicht, daß es den künftigen eiten möglich sehn wird, Sachen barzustellen, und Gezichten und Empsindungen auszubrücken, auf eine Art, in der wir jezt nicht einmal eine Borstellung haben?

Lufas icuttelte zweifelhaft mit bem Ropfe.

Ich bin sogar bavon überzeugt, suhr Albrecht fort, nn jeder Mensch leistet boch nur das, was er vermag; en so ist es auch mit dem ganzen Zeitalter. Erinnert uch nur bessen, was wir vorher über die Ersindung gerochen haben. Dem alten Wohlgemuth würde das etzerel geschienen haben, was ich jezt mahle, so würde uer Lehrer Engelbrecht schwerlich wohl auf die Ersinzungen und Manieren verfallen sehn, die Euch so gefusig sind. Warum sollen unfre Schüler uns nun nicht ieder übertressen?

Was hatten wir aber bann mit unfrer Arbeit ge= onnen? rief Lufas aus.

Daß fie ihre Zeit ausfüllt, sagte Dürer gelaffen, ib baß wir sie gemacht haben. Weiter wird es niemals ner bringen. Jebes gute Bild sieht ba an feinem eigem Plate, und kann eigentlich nicht entbehrt werben, enn auch viele andre in andern Rücksichten beffer find,

wenn sie auch Sachen ausbruden, die man auf jes Bilbe nicht antrifft. Ja oft geht man ruckwärts, im man vorschreitet, vor einiger Zeit sah ich ein altes Boblgemuths wieder, und eine folche Lieblichkeit sarte Rührung glänzten mich baraus an, wie ich inie getraue, hervor zu bringen, weil meine Weise mftarfer und härter ift.

Ja, ja, fagte Lufas fill vor fich bin, ba mag wie bran feyn, hat boch einer fogar einmal behauptet, mit Bilder burften fich mit benen bes alten Johann von binicht meffen. Wer weiß, welche fonterbare Werke wir tunterbunte Meinungen nach uns in ber Welt entstein

3ch babe mich immer barin gefunden, fubr Die fort, bag vielleicht mancher gufünftige Dabler von mi nen Gemählben verächtlich fprechen mag, bag man w nen Fleiß, und auch wohl mein Gutes baran verfes Biele machen es ichon jezt mit benen Meiftern nicht i fer, bie vor une gewesen find, fie fprechen von if Reblern, die jedem in die Augen fallen, und febn ! Butes nicht; ja es ift ihnen unmöglich, bas Gute bat Aber auch bieses Läftern rührt blog vom fern Buftanbe unfrer Runft ber, und barum muffen ! uns barüber nicht erzurnen. Und beshalb febe ich gerne, bag mein lieber Frang Italien befucht, unb feine bentwürdige Runftfachen recht genau betrachtet, a weil ich viel Unlage zur Mahlerei bei ihm bemertt be Aus wem ein guter Mahler werben foll, ber wirb gewiß, er mag in Deutschland bleiben ober nicht. ich glaube, bag es Runftgeifter giebt, benen ber Ans bes Mannigfaltigen ungemein zu Statten fommt, in 1 nen felbft neue Bilbungen entftehn, wenn fie bas De feben, die eben baburch vielleicht gang neue Bege auff jen, bie wir noch nicht betreten haben, und es ift mog-16. bag Sternbald zu biefen gebort. Lagt ibn alfo immer reifen, benn fo viel alter ich bin, wirft boch jebe Beranderung, jede Neuheit noch immer auf mich. Glaubt war, dag ich selbst auf bieser Reise zu Euch viel für meine Runft gelernt habe. Wenn Franz auch eine Beit= jang in Berwirrung lebt, und burch fein Lernen in ber Agentlichen Arbeit geftort wirb , (und ich glaube wohl, pag fein fanftes Gemuth bem ausgefezt ift) fo wird er boch gewiß bergleichen überftebn, und nachber aus biefem Reitpunfte einen befto größern Rugen giebn. - Durer erzählte, daß er über bas Dorf gereifet fei, in welchem Sternbalde Pflegemutter mobnte, er batte bas neue 2112 sarblatt betrachtet, und lobte, bis auf einige Bergeichnun= gen, alles, vorzüglich ben Gebanten ber boppelten Beleuchtung, ber ihm felber neu und unerwartet gewesen, er erinnerte fich die fromme Rubrung, die aus ber ftil-Ien Lieblichfeit des Bildes bervorgebe. Wahrlich, fo befcolog er, mein lieber Frang, Du haft icon jezt übertroffen, mas ich von Dir erwarten konnte, und ich freue mich inniglich, bag ich einen folden Schuler gezogen habe.

So große Worte waren über ben armen Franz noch niemals ausgesprochen, barum wurde er schamroth; aber innerlich war er so erfreut, so überglücklich, baß sich gleichsam alle geistigen Kräfte in ihm auf einmal bewegten und nach Thätigkeit riefen. Er empfand die Külle in seinem Busen, und ward von den mannigfaltigsten Gedanken übermeistert.

Lufas, nachbem er eine Beile geschwiegen hatte, brach eine neue Beinflasche an, und ging selber mit luftigen Gebehrben um ben Tifch, um allen einzuschenten.

Fröhlich, rief er aus: laßt uns munter fein, fo land bies irbische Leben bauert, wir wiffen ja fo nicht, wi lange es mahrt!

Albrecht trant und lachte. Ihr habt ein leichtes muth, Meifter, fagte er scherzend, Guch wird ber Gm niemals etwas anhaben können.

Wahrlich nicht! sagte Lufas, so lange ich mis Gesundheit und mein Leben fühle, will ich guter Din sein, mag es hernach werden wie es will. Wein Bei Effen und Trinken und meine Arbeit, seht, bas find i Dinge, die mich beständig vergnügen werden, und nei etwas Göherem strebe ich gar nicht.

Doch, fagte Meifter Albrecht ernfthaft, Die gele terte mahre Religion, ber Glaube an Gott und Seligin

Davon spreche ich bei Tische niemals, sagte Luis — Aber so seid Ihr ein größerer Keter als ich. — Rafenn, rief Lukas, aber laßt die Dinge sahren, von den wir ohnehin so wenig wiffen können. Oft mag ich ga arbeiten, wenn ich so recht fröhlich gewesen bin. Be der Wein noch in den Abern und im Kopfe lebendig i so gelingt der Hand oft ein kühner Zug, eine wilde C behrde weit bester, als in der nüchternen Ueberlegu Ihr erlaubt mir wohl, daß ich nach Tische eine kiel Zeichnung entwerfe, die ich schon seit lange habe aus beiten wollen; nehmlich den Saul, wie er seinen Sp nach David wirst. Mich dünkt, ich sehe den wilden Machen jezt ganz deutlich vor mir, den erschrocknen Dav die Umstehenden und alles.

Wenn Ihr wollt, sagte Durer, so mögt Ihr jegt gle an die Arbeit gehn, ba Ihr ben fühnen Entschluß einm gefaßt habt. Mir vergönnt im Segentheil einen Rein Schlaf, benn ich bin noch mube von ber Reise.



si Jest warb ber Tisch aufgehoben. — Lukas führte wen Albrecht zu einem Ruhebette; die beiben Frauen gingen in ein anderes Zimmer, um sich nun ungestört alserhand zu erzählen, der fremde Gast eilte in die Stadt wan sein Geschäft, und Lukas begab sich nach seiner Werkstätte.

## Viertes Rapitel.

Franz wünschte einsam zu sehn, und flieg mit Sebaftians Briefe nach einem kleinen Garten hinab, der fich
hinter dem Sause des Meister Lukas ausbreitete. Sier
standen alle Sträuche und Gewächse in der besten Ordnung; einige hatte der Gerbst schon entblättert, andre waren noch frisch grün, als wären sie eben aufgebrochen: die Gänge waren reinlich gehalten, die lezten Gerbstblumen standen im schönsten Flor. Franzens Gemuth war wöllig erheitert, er fühlte eine holdselige Gegenwart um sich scherzen, und die Zukunst sah ihn mit freundlichen Gebehrden an. Er öffnete den Brief und lag:

Trauter Bruber.

"Wie weh thut es mir, daß ich unsern Durer nicht habe begleiten können, um Dich in den Niederlanden vielleicht noch anzutreffen. Meine Krankheit ift nicht gesfährlich, aber doch hält sie mich von dieser Reise ab. Meine Sehnsucht nach Dir wird auf meinem einsamen Lager in jeder Stunde lebendiger; ich weiß nicht, ob Du an mich mit benselben Empfindungen benkst. Wann die Blumen des Frühlings wieder kommen, bift Du vielleicht

I

ļi

ſ

noch weiter bon mir entfernt, und babei weiß ich ni einmal zuverlässig, ob ich Dich auch jemals wiedesie Bie mubevoll und wie leer ift unfer menfchliches Lie ich lefe jegt Deine Briefe zu wieberholten Malen, mich bunft, als wehn ich fie nun beffer verftunbe; nigftens bin ich jegt noch mehr als fonft Deiner Si nung. 3ch fann nicht mablen, und barum leje ich a wohl jest in Buchern fleißiger als ich fonft that, und lerne manches Reue, und Manches, bas ich ichon mi erscheint mir wieberum neu. Uebel ift es, bag es Menfchen oft fo fchwer anfommt, felbft bas Ginfalit recht orbentlich zu verftehn, wie es gemeint fenn met benn feine jebesmalige Lebensart, feine augenblidit Gebanken bindern ibn baran; mo er biefe nicht wie findet, ba bunft ibm nichts recht zu febn. Dich jest mundlich fprechert, um recht viel von Dir boren, um Dir recht viel zu fagen; benn je langer D fort bift, je mehr empfinde ich Deine Abmefenbeit, bag ich mit Niemand, felbft mit Durer nicht bas rein fann, mas ich Dir gern fagen murbe."

"Die Helben bes Römischen Alterthums wande jest mit ihrer Größe burch mein Gemüth; so wie ich genefe, will ich ben Bersuch austellen, aus ihren Geschieden etwas zu mahlen. Ich kann es Dir nicht beschrieben, wie sich seit einiger Zeit bas helbenalter so lebendig vor mir regt; bis bahin sah ich die Geschichte als eine Sache an, die nur unfre Neugier angehe, aber eift mir baraus eine große und neue Welt im Gemüth und herzen aufgequollen. Borzüglich gern möchte is aus Casars Geschichte etwas bilden; man nennt biesen Mann so oft, und nie mit der Ehrsurcht, die er verdient. Wenn er auf dem Nachen ausruft: Du trägst ben Caser

ind fein Glud! ober finnend am Aubikon steht, und nun inoch einmal kurz sein Borhaben erwägt, wenn er bann ibertschreitet, und die bedeutenden Worte sagt: der Würsfel ist geworfen! so bewegt sich mein ganzes Herz wer Entzücken, alle meine Gedanken versammeln sich um den einen großen Mann, und ich möchte ihn auf alle Weise verherrlichen. Am liebsten sehe ich ihn vor mir, wenn er durch die kleine Stadt in den Alpen zieht, sein Wesellschafter ihn fragt: ob denn hier auch wohl Reid und Berfolgung und Plane zu Hause wären, und er mit iseiner höchsten Größe die tiefsinnigen Worte ausspricht: Glaube mir, ich möchte lieber hier der Erste, als in Rom der Zweite seyn."

"Dies ift nicht bloger Ehrgeig, ober wenn man es fo nennen will, fo ift es bas Erhabenfte, wozu fich ein Menfch empor schwingen fann. Denn freilich, mar Rom, bas bamals die gange Welt beherrichte, im Grunde etwas anders, als jene fleine unbedeutenbe Stadt. Der bochfte Ruhm, die größte Berehrung bes Belben, auch wenn ihm ber gange Erbfreis bulbigt, mas ift es benn nun mehr? Wird er niemals wieber vergeffen? Ift vor ihm nicht etwas Aehnliches ba gemefen? Es ift eine große Seele in Cafare Worten, Die bier fo fubn bas anscheinenb Bodifte mit bem icheinbar Niedrigften gufammen ftellt. Es ift ein folder Ehrgeig, ber biefen Ehrgeig wieber als etwas Gemeines und Berachtliches empfindet, ber fein Leben, bas er führt, nicht hoher anschlägt, als bas bes unbedeutenben Burgers, ber bas gange Leben gleichfam nur fo mitmacht, weil es eine hergebrachte Gewohnheit ift, und ber nun in ber Fulle feiner Berrlichfeit, wie als Bugabe, als einen angeworfenen Bierrath, feinen Ruhm, feine glorwürdigen Thaten, fein erhabenes Streben binein legt. Bo die Bunfche ber übrigen Menfchen über i eigne Kuhnheit erstaunen, ba sieht er noch Alltäglicht und Beschränktheit; wo andre sich vor Bonne und bauden nicht mehr fassen können, ift er kaltblutig, nimmt mit zurudhaltender Berachtung an, was sich i auforangt."

"Dir fallen biefe Bebanten bei- weil viele jest ! ben mahrhaft großen Mannern mit engherziger Rleinn thiafeit sprechen, weil biese es fich einkommen laff Riefen und Roloffe auf einer Goldmage abzuwāa Eben biese konnen es auch nicht begreifen, Sulla in seinem höchften Glanze bas Regiment plog nieberlegt, und wieder Privatmann wird, und fo fit Sie fonnen es fich nicht vorstellen, bag ber menfoll Geift, ber bobe nehmlich, fich endlich an allen Fren biefer Welt erfattige, und nichts mehr fuche, nichts m Ihnen genügt ichon bas bloge Dafein, 1 jeber Bunich zerspaltet fich in taufend fleine; fie mur ohne Stolg, in ichlechter Gitelfeit Jahrhunderte burd ben, und immer weiter traumen, und feinen Rebenel binter fich laffen."

"Jezt ist es mir sehr beutlich, warum Cato i Brutus gerne starben; ihr Geist hatte ben Glanz ve schen sehn, der sie an dieses Leben sesselte. — Ich viel, wozu Du mich sonst oft ermahntest, in der heili Schrift, und je mehr ich darin lese, je theurer wird alles darin. Unbeschreiblich hat mich der Prediger (Iomo erquickt, der alle diese Gedanken meiner Seele einfältig und so erhaben ausdrückt, der die Eitelkeit ganzen menschlichen Treibens durchschaut hat; der a erlebt hat, und in Allem das Vergängliche, das Nicht entbeckt, daß nichts unserem Gerzen genüget, und

les Streben nach Ruhm, nach Größe und Weisheit itelkeit sei; ber immer wieder damit schließt: "Darum age ich, daß nichts besser sei, denn daß ein Wensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Theil.""

""Was hat ber Mensch von aller feiner Mube, bie er hat unter ber Sonnen ? Ein Gefchlecht vergebet, bas andre fommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne gebet auf und gebet unter, und läuft an ihren Ort, daß ne bafelbft wieber aufgebe. Der Bind gebet gegen Dit= tag, und fommt berum zu Mitternacht, und wieberum an ben Ort ba er anfing. Alle Waffer laufen ins Meer, noch wird bas Meer nicht voller; an ben Ort wo fie herfließen, fließen fie wieder bin. Es ift alles Thun fo voll Mube, daß Miemand ausreden fann. Das Muge fiehet fich nimmer fatt, und bas Dhr horet fich nimmer fatt. Bas ift's bas gefchehen ift? Gben bas bernach geschehen wird. Bas ift's, bas man gethan bat? Eben bas man bernach wieder thun wird, und jeschieht nichts Neues unter ber Sonnen."" -

"Und nachher fagt er: "Ift's nun nicht beffer bem Menschen, effen und trinken, und seine Seele guter Dinge seyn in feiner Arbeit?""

"Wie es bem Guten gehet, so geht's auch bem Gunver. Das ift ein bofes Ding, unter allem, bas unter
ver Sonnen geschieht, baß es einem geht wie bem anvern, baher auch bas Gerz bes Menschen voll Arges
wird, und Thorheit in ihrem Gerzen, bieweil sie leben,
varnach muffen sie sterben. — Denn bie Lebendigen wissen, baß sie sterben werben, aber die Tobten wissen,
ichts, sie verdienen auch nichts mehr, benn ihr Gevächtniß ist vergessen; baß man sie nicht mehr liebet,
noch haffet, noch neibet, und haben kein Theil mehr

"auf ber Welt, in allem was unter ber Sonnen p "schieht. So gebe hin, und iß Dein Brod mit Frenden, "trink Deinen Wein mit gutem Muth, benn Dein Bed "gefällt Gott. Laß Deine Rleiber immer weiß seyn, m "Deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Brauche des h "bens mit Deinem Weibe das Du lieb hast, so langed "bas eitel Leben hast, das Dir Gott unter der Sonn "gegeben hat, so lange Dein eitel Leben währet, denn m "ist Dein Theil im Leben, und in Deiner Arbeit, die N "thust unter der Sonnen. Alles was Dir vorham "kommt zu thun, das thue frisch, denn in dem Tode, l "Du hinsährst, ist weder Werk, Kunst, Vernunst m "Weisbeit.""

"Liebster Franz, höher bringt es ber Menfch gem niemals, bies ift die Weisheit."

"Ich habe einen Rurnberger Hans Sachs fem gelernt, einen wackern Mann, er hat sich auf die Kunder Meistersänger gelegt, babei ist er ein großer Freu der Resormation, er ist Bürger und Schumacher allhi Doch muß nach meinem Dafürhalten die Dichtkunft abers aussehn, als sie in seinen Versen erscheint. Istind' ich einmal in Deutscher oder fremder Zunge, n meine lechzende durstige Brust so recht durch und du erquickt und sättigt?"

"Lebe wohl, und gieb mir balb Rachrichten i Dir; Deine Briefe konnen mir niemals zu weitlauf fenn." —

Sebaftian.

Diefer Brief verfezte ben jungen Mahler in ein i fes Nachstinnen: er wollte feinem Gemuthe nicht re einbringen, und er fühlte fast etwas Fremdes in ! Schreibart, bas fich feinem Geifte widerfezte. Es and

ihn, daß alles Neue mit einem zu gewaltsamen Eindrucke wauf seine Seele stel, und ihr dadurch die freie Bewegung kraubte. So lag ihm auch wieder die Gefinnung und has Betragen des Meister Lukas in den Gedanken, mansches in Sebastians Briefe schien ihm damit übereinzusstimmen, und in solchen Augenblicken des Gefühls kam der sich oft in der Welt ganz einsam vor: er mochte sich kes mit Gedanken nicht deutlich sagen, aber von Lukas köröhlichkeit und Sebastians Weisheit und Trost wandte sich sein herz weg, weil sie dessen Sehnsucht als Verstamellung erschienen.

Bunderlich feltsam ift das Leben der Jugend, die fich selbst nicht kennt. Sie verlangt, daß die ganze übrige Welt, wie ein einziges Instrument, mit ihren Empfin- dungen eines jeden Tages zusammen stimmen soll, sie mist sich mit der fremdartigsten Natur, und ist nur zu oft unzufrieden, weil sie allenthalben Disharmonie zu hören glaubt. Sich selbst genug, sucht sie doch aussen- wärts einen freundlichen Widerhall, der antworten soll, und ängstigt sich, wenn er ausbleibt.

Er ging nach einiger Zeit in bas Saus zuruck. Durer war schon wieder nunter, und beide suchten ben Meister Lufas in seiner Mahlerstube auf. Er saß bei seiner Beichnung. Franz verwunderte sich sehr über ben kunstreichen Mann, der in so kurzer Zeit so viel hatte arbeiten können: die Zeichnung war beinah fertig und mit großem Feuer entworfen. Durer betrachtete sie und sagte: Ihr scheint Recht zu haben, Meister Lusas, daß sich nach einem guten Trunke besser arbeiten läßt, ob ich es gleich noch nie versucht habe; denn mir steigt der Wein in den Kopf und verdunkelt mir ben Gedanken.

Man muß fich nur nicht fibren laffen, fagte Lufas,

wenn einem auch anfangs etwas wunderlich babei wi sondern breift fortfahren, so findet man fich balb int Arbeit hinein, und alsbann gerath fie gewißlich beffer.

Die brei Künftler blieben mit ben Frauen auch e Abend zusammen, und sezten ihre Gespräche fort. In war gebrückt von bem Gebanken, baß er morgen abrig muffe: so wie er unvermutheter Weise feinen Durer se funben hatte, follte er ihn jezt eben so plözlich zum zw tenmale verlassen: er sprach baher wenig mit, auch a bem Grunde, weil er zu bescheiben war.

Es war spät, der Mond war eben aufgegangen i man sich trennte. Franz nahm von Lukas Abschieb, ba begleitete er seinen Lehrer nach seiner Serberge. Di kehrte vor dem Sause wieder um, sie durchstrichen ein Straßen und kamen dann auf einen Spaziergang! Stadt.

Der Mond schien schräge burch die Baume, bie i nah schon ganz entblättert waren; sie standen still, n Franz siel seinem Meister mit Thränen an die Bn Was ist Dir? fragte Dürer, indem er ihn in seine Ar schloß. D liebster, liebster Albrecht, schluchzte Franz, kann mich nicht darüber zufrieden geben, ich kann nicht aussprechen, wie sehr ich Euch verehre und lie Ich hab' es mir immer gewünscht, Euch noch einmal sehn, um es Euch zu sagen, aber nun habe ich dkeine Gewalt dazu. D liebster Meister, glaubt es nur auf mein Wort, glaubt es meinen Thränen.

Frang war indem gurud getreten, und Durer gihm bie Band und fagte: ich glaube es Dir.

Ach! rief Franz aus, was feit Ihr boch für ganz andrer Mann, als die übrigen Menschen! D fühle ich immer mehr, ich werbe keinen Eures Gleich iwieber antreffen. An Euch hangt mein ganzes herz, bind wie ich Euch vertraue, werbe ich keinem wieber wertrauen.

Dürer lehnte sich nachbenken an den Stamm eines istaumes, sein Gesicht war ganz beschattet. Franz, sagte per langsam, Du machst, daß mir Deine Abwesenheit immer trauriger sehn wird, denn auch ich werde niemals jolchen Schüler, solchen Freund wieder antressen. Denn Du bist mein Freund; der einzige, der mich aus recht voller Seele liebt, der einzige, den ich ganz so wieder sieben kann.

Sagt bas nicht, Albrecht, rief Franz, ich vergebe vor Cuch.

Durer fuhr fort: es ist nur die Wahrheit, mein Sohn, denn als folchen liebe ich Dich. Meinst Du, Deine getreue Anhänglichkeit von Deiner Kindheit auf habe mein herz nicht gerührt? D Du weißt nicht, wie mir an jenem Abend in Nürnberg war, und wie mir jezt wieder ist: wie ich damals den Abschied von Dir abstürzte, und es jezt gern wieder thäte; aber ich kann nicht.

Er umarmte ihn freiwillig, und Franz fühlte, baß sein theurer Lehrer weinte. Sein herz wollte brechen. Die übrigen Menschen, sagte Dürer, lieben mich nicht wie Du; es ist zu viel Irbisches in ihren Gedanken. Ich stelle mich oft wohl äußerlich hart, und thue wie die übrigen; aber mein herz weiß nichts davon. Pirkheimer ist ein Patrizier, ein reicher Mann, er ist brav, aber er schäzt mich nur der Kunst wegen, und weil ich sleißig und ausgeräumt der Kunst wegen, und weil ich sleißig und meil ich ihr im Stillen nachgebe, so meint sie, sie mache mir alles recht. Sebastian ist gut, aber sein herz ist dem meinigen nicht so verwandt als das Deine. Bon

ben übrigen lag mich gar fcweigen. 3a wahrlich, 2 bift mir ber Einzige auf ber Erbe.

Franz sagte begeistert: D was konnte mir für d größeres Glück begegnen, als bag Ihr bie Liebe ertem bie ich so inniglich zu Euch trage.

Sei immer wader, fagte Dürer, und laß Dein fin mes herz allerwege fo bleiben, als es jezt ift. Rom bann nach Deutschland und Rurnberg zurud, wenn i Dir gut baucht; ich wußte mir keine größere Freude, d fünftig immer mit Dir zu leben.

Ich bin eine verlaffene Baife, ohne Eltern, de Angehörigen, fagte Frang, Ihr feib mir alles.

Ich muniche, Sagte Albrecht, bag Du mich wier finbeft, aber ich glaube es nicht; es ift etwas in mein Seele, mas mir fagt, bag ich es nicht lange mehr to ben merbe. 3ch bin in manchen Stunden fo ernithe und fo betrübt, bag ich zu fterben muniche, wenn i nachher auch oft wieder icherze und luftig fcheine. 3 weiß auch recht gut, bag ich zu fleißig bin, und mi baburch Schaben thue, bag ich Die Rraft ber Seele d ftumpfe, und es gewiß bugen muß; aber es ift nicht ! andern. 3ch brauche Dir, liebfter Frang, wohl bie U fache nicht zu fagen. Deine Frau ift zu weltlich gefin fie qualt fich ewig mit Sorgen für Die Bufunft und mi mit; fie glaubt, bag ich niemals genug arbeiten fan um nur Geld zu fammeln, und ich arbeite, um in 200 ju fenn, oft mit unluftiger Geele; aber bie Luft Rellt f mahrend ber Arbeit ein. Deine Frau empfindet nicht ! Wahrheit ber himmlifchen Worte, Die Chriftus ausg sprochen hat: "Sorget nicht für Euer Leben, was 3 effen und trinten werbet, auch nicht fur Guren Leib. m Ihr anziehen werbet. Ift nicht bas Leben mehr benn t speise? Und ber Leib mehr benn die Kleidung? So tenn Gott das Gras auf dem Felde kleidet, das doch heute tehet, und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er as nicht vielmehr Euch thun? D Ihr Kleingläubigen! Darum sollt Ihr nicht sorgen und sagen: Was werden vir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir ins kleiden?" — Nun lebe wohl, mein liebster Freund; ch will zurück, und Du sollst mich nicht begleiten, denn in einer Stelle muffen wir uns ja doch trennen.

Franz hielt noch immer feine Sand. Ich follte Cuch ticht wiedersehn? fagte er, warum follte ich bann wohl nach Deutschland zurud fommen? Nein, Ihr mußt leben, 10ch lange, lange, Euch, mir und bem Baterlande!

Wie wir uns heut trennen muffen, sagte Durer, so auß ich boch irgend einmal sterben, es sei wenn es sei. Be früher, je weniger Lebensmuhe; je später, je mehr Sorgen. Aber komm bald zurud, wenn Du kannst.

Er segnete hierauf seinen jungen Freund, und betete inbrünstig zum himmel. Franz sprach in Gebanken seine Worte nach, und war in einer frommen Entzückung; bann umarmten sich beibe, und Dürer ging wie ein großer Schatten von ihm weg. Franz sah ihm nach, und der Mondschimmer und die Bäume dämmerten ungewiß um ihn. Plözlich stand der Schatten still, und bewegte sich wieder rückwärts. Dürer stand neben Franz, nahm seine Hand und sagte: Und wenn Du mir fünstig schreibst, so nenne mich in Deinen Briesen Du und Deinen Freund, benn Du bist mein Schüler nicht mehr. — Mit diesen Worten ging er nun wirklich fort, und Franz verlor ihn gänzlich aus den Augen. Die Nacht war kalt, die Wächeter der Stadt zogen vorüber und sangen, die Glocken schlusgen seierlich. Franz irrte noch eine Zeitlang umher,

bann begab er fich nach feiner Gerberge, aber er fim nicht fchlafen.

## Fünftes Rapitel.

Der Morgen fam. Franz hatte eine Sefellichaft funben, bie auf bem Ranal mit einem Schiffe nach Beterbam fahren wollte, bort wollten fie bann ein großn nehmen, um vollends nach Antwerpen zu kommen.

Es war helles Wetter, als fie in das Boot flient Die Gefellchaft ichien bei auter Laune. Franz betracht fie nach ber Reibe, und feiner barunter fiel ihm befond auf, außer ein junger Menfch, ber einige gwanzig 3 alt zu febn fcbien, und ungemein fcon von Geficht : fehr anmuthig in feinen Gebehrben mar. Franz fill fich immer mehr zu ben jungern ale zu ben altern 20 ten bingezogen; er fprach mit ben legtern ungern, well nur felten in ihre Empfindungen einstimmen fonnte. alten Leuten empfand er feine Beschränkung noch quale ber, und er merfte es immer, bag er ihnen gu lebhaft, jugenblich mar, bag er fich gemeiniglich an Dingen et Budte, bie jenen immer fremt geblieben, und bag fie bei zuweilen mit einem gewiffen Mitleiben, mit einer bofft tigen Dulbung auf ibn binab blickten, als wenn er en lich allen biefen Befühlen und Sturmen borüber foiffe murbe, um in ihr rubiges faltes Land feften Ruf : Bollends bemuthigte es ihn oft, wenn fie biefe ben Gegenstände liebten, Die er verehrte; Lob und Tabe Unpreisung und Nachsicht aber mit fo scheinbarer Gered eit austheilten, daß von ihrer Liebe fast nichts übrig. 6. Er dagegen war gewohnt aus vollem Gerzen zerzahlen, seine Liebe nicht zu messen und einzuschränkenziern es zu bulden, daß sie sich in vollen Ströment das Land der Runst, sein Land der Berheißung er; je mehr er liebte, je wohler ward ihm. — Er konnte Auge von dem Jünglinge nicht zuruck ziehn, die lustibellen braunen Augen und das gelockte Hagr, eine Stirn, und dazu eine bunte, fremdartige Tracht macheihn zum Gegenstand seiner Neugier.

Das Schiff fuhr fort, und man fah links weit in ebene Land hinein. Die Gesellschaft schien nachben,, ober vielleicht mube, weil sie alle früh aufgestanden :en; nur der Jüngling schaute unbefangen mit seinen Ben Augen umber. Ein ältlicher Mann zog ein Buch vor und fing an zu lesen; doch es währte nicht lange, chlummerte er. Die übrigen schienen ein Gespräch zu richen.

Der Berr Banfen fchlaft, fagte ber eine zu feinem bbar, bas Lefen ift ihm nicht bekommen.

Er schläft nicht fo, Nachbar Peters, daß er Euch nicht en follte, fagte Banfen, indem er sich ermunterte. : folltet nur etwas erzählen, ober ein luftiges Lied zen.

Ich bin heiser, sagte jener, Ihr wift es felber; auch ich eigentlich seit Jahr und Lag bas Singen schon gegeben.

Der frembe Jüngling fagte: Ich will mich wohl vieten, ein Lieb zu fingen, wenn ich nur mußte, baß herren es mit ber Poesie nicht so genau nehmen Ien.

Sie verficherten ihn alle, bag es nicht geschehn murbe,

und jener sprach weiter: Es ift auch nur, daß man bas bischen Freude verbittert; alle Lieber, die ich ifinge, muffen sich hübsch geradezu, und ohne Umich ausbruden. Ich will also mit Eurer Erlaubnif fangen.

Menn Gefundheit mit uns geht:

Sinter uns die Stadte liegen,
Berg und Balbung vor mir fieht.

Zenseit, jenseit, ift ber himmel helter,
Treibt mich rege Sehnsucht weiter.

Schan Dich um, und lag bie truben Blick, Sieh, ba liegt bie große weite Welt, In ber Stadt blieb alles Graun zurucke, Das ben Sinn gefangen halt. Endlich wieber himmel, grune Flur, Groß und lieblich die Natur.

Auch ein Mabchen muß Dich nimmer qualen, Kömmst ja boch zu Menschen wieder hin, Rirgend wird es Dir an Liebe fehlen, 3ft Dir Lieben ein Gewinn: Darum lag bie trüben Blide, Allenthalben blüht Dein Glüde.

Immer munter, Freunde, munter Denn mein Mabchen wartet schon; Ereibt ben Fluß nur rafch hinunter, Denn mich bunft, mich lockt ihr Con. Gunftig find uns alle Winde, Sturme schweigen, Lufte fauseln linde.

Siehft Du bie Sonne nicht Glanzen im Bach? Wo Du bift, spielt bas Licht Freundlich Dir nach.

Durch ben Walb Funkelschein, Sieht in ben Quell; Kuckt in die Fluth hinein, Lacht brum so hell.

So auch ber Liebe Licht Wandelt mit Dir, Löschet wohl nimmer nicht. Ift borten balb hier.

Liebst Du bie Morgenpracht, Wenn nach ber schwarzen Nacht Auf biamantner Bahn Die Sonne ihren Weg begann?

Wenn alle Bogel jubeln laut, Begrüßen fröhlich bes Tages Braut, Wenn Wolfen fich zu Füßen schmiegen, In Brand und goldnem Feuer fliegen?

Auch wenn die Sonne nun den Bagen lenkt, Und hinter ihr das Morgenroth erbleicht, Luft, heiterkeit durch alle Welt hin fleugt, Bis sich zum Meer die Göttin fenkt.

Und dann funteln neue Schimmer Ueber See und über Land, Erd' und himmel im Gestimmer Sich zu Einem Glanz verband. Prächtig mit Rubinen und Sapphiren, Siehst Du bann ben Abenbhimmel prangen, Gelbenes Geschmeibe um ihn hangen, Ebelsteine hals und Nacken zieren, Und in holber Gluth die schönen Wangen. Drängt sich nicht mit stillem Licht ber Chor Aller Sterne, ihn zu sehen, vor? Jubeln nicht die Lerchen ihre Lieber, Tont nicht Kels und Meer Gesänge wieber?

Also wenn bie erste Liebe Dir entschwunden, Mußt Du weibisch nicht verzagen, Sondern dreist Dein Glücke wagen, Bald haft Du bie zweite aufgefunden, Und fannst Du im Rausche dann noch klagen: Nie empfand ich was ich vor empfunden?

Nie vergist ber Frühling wieber zu kommen, Wenn Störche ziehn, wenn Schwalben auf ber Wiefe : Kaum ist bem Winter die Herrschaft genommen, So erwacht und lächelt bas golbene Kind.

Dann sucht er sein Spielzeug wieder zusammen, Das der alte Winter verlegt und verstört, Er puzt den Wald mit grünen Flammen, Der Nachtigall er die Lieder lehrt.

Er rührt ben Obstbaum mit röthlicher Sand, Er klettert hinauf bie Aprifosen: Wand, Wie Schnee die Bluthe roth unter die Blatter bringt, Er schüttelt froh bas Köpschen, daß ihm die Arbeit geli

Dann geht er und schläft im walbigen Grund, Und haucht ben Athem aus, ben fugen, tm feinen zarten rothen Mund im Grafe Biol' und Erbbeer fprießen: Bie röthlich und bläulich lacht Das Thal, wann er erwacht!

In ben verschlofinen Garten Steigt er über's Gitter in Gil, Rag auf ben Schluffel nicht warten, Ihm ift feine Banb zu fteil.

Er raumt ben Schnee aus bem Wege, Er schneibet bas Burbaum: Gehege, Ind friert auch am Abend nicht, Er schauselt und arbeitet im Monbenlicht.

Dann ruft er: wo faumen bie Spielkameraben Daß fie fo lange in ber Erbe bleiben? Ich habe fie alle eingelaben, Mit ihnen bie frohliche Zeit zu vertreiben.

Die Lilie kommt und reicht bie weißen Finger, Die Tulpe steht mit didem Kopfput ba, Die Rose tritt bescheiben nah, Aurikelchen und alle Blumen, vornehm und geringer.

Der bunte Teppich ift nun gestickt, Die Liebe tritt aus Jasminlanben hervor. Da banten die Menschen, da jauchzet der Bögel ganzes Chor, Denn alle fühlen sich beglückt.

Dann füßt ber Frühling bie zarten Blumen : Wangen, Und scheibet und spricht: ich muß nun gehn. Da sterben sie alle am sugen Berlangen, Daß sie mit welken hauptern fiehn. Der Frühling fpricht: vollendet ift mein Thun, Ich habe ichon die Schwalben herbestellt. Sie tragen mich in eine andre Welt, Ich will in Indiens duftenden Gefilden ruhn.

Ich bin zu flein, bas Obft zu pflüden, Den Stod ber schweren Traube zu entfleiben, Mit ber Sense bas geltene Korn zu schneiben, Dazu will ich ben herbst Euch schiden.

Ich liebe bas Spielen, bin nur ein Kinb, Und nicht zur ernsten Arbeit gefinnt. Doch seid Ihr satt ber Winterleiden, Komm' ich zuruck zu andern Freuden, Die Blumen, die Bögel nehm' ich mit mir, Wenn Ihr erntet und keltert was sollen sie hier? Abe! Abe! ist die Liebe nur da,

Abe! Abe! ist die Liebe nur da, So bleibt Euch der Frühling ewig**lich nah!** 

Ihr habt bas Lieb fehr schön gefungen, fagte Be fen, aber es ift wahr, bag man es mit bent Texte mit fo genau nehmen muß, benn bas Lezte hängt gar mit mit bem Erften zusammen.

Ihr habt fehr Recht, fagte ber Frembe, inbeffen # fennt bas Sprichwort: Gin Schelm giebt's beffer, all | e8 hat.

Ich habe einen guten und schönen Busammenhm barin gefunden, sagte Franz. Der hauptgebanke ift w fröhliche Anblick der Welt, bas Lied will uns von trabs Gebanken und Welankolie abziehen, und so kömmt es w einer Borftellung auf die andre. Zwar ift nicht ber Dammenhang einer Rede barin, aber es wandelt geral b fort, wie fich unfre Gebanten in einer fconen beitern binben.

Ihr send mohl felber ein Poet? rief ber Fremde aus. Franz erröthete und fagte, bag er ein Mahler sei, er von jezt nach Antwerpen, und bann nach Italien zu jeben gesonnen seh.

Ein Mahler? schrie Bansen auf, indem er Sternsald genau betrachtete. D so gebt mir Gure Sand! bann nuffen wir naher mit einander bekannt werben!

Frang war in Berlegenheit, er wußte nichts zu er= piedern; ber Miederlander fuhr fort: Bor allen Runften n ber Welt ergozt mich immer die Runft ber Mablerei im meiften, und ich begreife nicht, wie viele Menfchen fo talt bagegen feyn konnen. Denn mas ift Boefie unb Mufit, die fo flüchtig vorüber raufchen, und uns faum inrühren? Jezt vernehme ich die Tone, und bann find Te vergeffen, - fie maren und maren auch nicht; Rlange, Borte, von benen ich niemals recht weiß, mas fie mir ollen; fie find nur Spielwert, bas ein jeder anders hand-Dagegen verftehn es bie eblen Mablerfünftler, nir Sachen und Berfonen unmittelbar vor die Augen gu tellen, mit ihren freundlichen Farben, mit aller Birflichleit und Lebendigfeit, fo bag bas Auge, ber flügfte und belfte Sinn bes Menfchen, gleich ohne Bergögern alles juffaßt und verftebt. Je öfter ich die Figuren wieber ebe, je bekannter find fie mir, ja ich fann fagen, daß fie neine Freunde werben, daß fie fur mich eben fo gut leien und ba find, als bie übrigen Menfchen. iebe ich bie Mabler fo ungemein, benn fie find gleichfant Schöpfer, und konnen ichaffen und barftellen, mas ihnen elüftet.

Bon biefem Augenblide bemuhte fich Banfen fehr

um Sternbalb; biefer nannte ibm Nahmen, 1 ward von jenem bringend gebeten, ihn in Antwerve feinem Saufe zu besuchen und etwas fur ibn gu meh Auf ber forigesezten Reise gerieth Frang mit bem m fannten Junglinge in ein naberes Gefprach, und eff von ibm, daß er fich Rubolph Florestan nenne. er aus Italien fen, jegt England befucht babe, und : feiner Beimath gurud gu febren bente. Die Jünglin beschloffen, die Reise in Gefellschaft zu machen, bent fühlten beide einen Bug ber Freundschaft zu einanber, ! fie fchnell vereinigte. Wir wollen recht vergnügt mitfe men fenn, fagte Rubolph; ich bin fcon mehr als eine in Deutschland gewesen, und habe lange unter Gr Landoleuten gelebt, ich bin felbft ein halber Deutit und liebe Gure Ration.

Frang war erfreut, biefe Befanntichaft gemacht ; haben. Er außerte feine Bermunberung, baß Rubolbb fo früher Jugend ichon von ber Welt fo viel gefehn bet Das muß Guch nicht erftaunen, fagte jener, mein und higer Beift treibt mich immer umber, und wenn ich de Weile ftill in meiner Beimath gefeffen babe, muß i wieder reifen, wenn ich nicht frant werden will. ich auf ber Reife bin, geschieht es mir mobl, bag if mich nach meinem Saufe fehne, und mir vornehme, # wieder in ber Ferne herum zu ftreifen; inbeffen banen bergleichen Vorfäze niemals lange, ich barf nur von frem ben Landern horen ober lefen, gleich ift bie alte Luft i mir wieber aufgewacht. Go bin ich auch schon Spanis burchftreift, ich habe Balencia und bas munberfame @m naba gefebn, mit feinem herrlichen Schloffe, ben frembet feltsamen Sitten und Trachten, ich habe die Luft ber @ fischen Gefilde von Malaga eingeathmet, und fenne ber tanferrate mit feinen Rlöftern und grunbewachfenen ihppen.

Ein großer Theil ber Gefellschaft kam jest barauf, an folle, um die Zeit ber Fahrt zu verkürzen, Geschicher oder Mährchen erzählen. Alle trauten bem Rusthd zu, daß er am besten im Stande sen, ihr Begehren erfüllen; sie ersuchten ihn baher alle und auch Franz reinigte sich mit ihren Bitten. Ich will es gern thun, itwortete Rudolph, allein es geht mir mit meiner Gezichte, wie mit meinem Liede, sie wird keinem recht gellen. Alle behaupteten, daß er sie gewiß unterhalten erde, er solle nur getrost anfangen. Rudolph sagte: h liebe keine Geschichte, und mag sie gar nicht erzählen, der nicht von Liebe die Rede ist. Die alten Gerren ver kummern sich um dergleichen Neuigkeiten nicht viel.

D boch, sagte Bansen; nur finde ich es in vielen eschichten ber Art unnatürlich, wie die ganze Erzählung ergetragen wird; gewöhnlich macht man doch zu viel uschebens davon, und das ift, was mir mißfällt. Wenn aber alles so recht natürlich und wahr fortgeht, so nn ich mich sehr daran ergözen.

Das ist es gerade, rief Rudolph aus, was ich sagte! bie meisten Menschen wollen alles gar zu natürlich ham, und wissen doch eigentlich nicht, was sie sich daruns r vorstellen; sie fühlen den hang zum Seltsamen und dunderbaren, aber doch soll das alles wieder alltäglich erden: sie wollen wohl von Liebe und Entzücken reden bren, aber alles soll sich in den Schranken der Billigeit halten. Doch, ich will nur meine Seschichte anfanm, weil ich sonft selber die Schuld trage, wenn Ihr zu el erwartet. —

Die Sonne ging eben auf, als ein junger Ebelmann,

ben ich Ferbinanb nennen will, auf bem freien fa
fpazierte. Er war bamit beschäftigt, die Pracht bes In
gens zu beschauen, wie sich nach und nach bas Moys
roth und bas lichte Gold bes himmels immer brennen
zusammen brängten und immer höher leuchteten. Ern
ließ gewöhnlich an jedem Morgen sein Schloß, auf in
er unverheirathet und einsam lebte, seine Eltern war
vor einiger Zeit gestorben. Dann sezte er sich gewöhn
in bem benachbarten Wäldehen nieder, und las einem u
Italianischen Dichter, die er sehr liebte.

Jezt war die Sonne herauf gestiegen, und er welfich eben nach bem einsamen Walbplaze begeben, als aus der Ferne einen Reuter heran sprengen sah. bem hute und Kleide bes Reitenden glanzten Gold welchelie ein Schein bes Morgens, und als er nöße kam, glaubte Ferdinand einen vornehmen Ritter vor zu sehn. Der Frembe ritt eiligst vorüber und verschwen im Walde; kein Diener folgte ihm.

Ferdinand wunderte sich noch über biese Eile, als e zu seinen Küßen im Grase etwas Glänzendes wahrnatz Er ging hinzu und hob bas Bildniß einer Dame ar bas mit kostbaren Diamanten eingefast war. Er glu damit nach dem Walde, indem er es ausmerksam betrad tete; er sezte sich an der gewohnten Stelle nieder, w vergaß sein Buch heraus zu ziehen, so sehr war er m dem Bilde beschäftigt.

Wie ich gesagt habe, fiel Vansen ein, die Mahler hat eine wunderbare Kraft über und: bas Bild wird g wiß trefflich gemahlt gewesen sein. Aber sagt mir bod was war dieser Ebelmann für ein Landsmann?

Je nun, ich bente, antwortete Rubolph, er wit

ohl ein Deutscher gewesen seyn, und jezt erinnere ich ich beutlich, er war aus Franken.

Run fo feib fo gut, und fahrt fort.

Er kam nach Saufe und ag nicht. Leopold, fein rtrautester Freund, befuchte ihn, aber er sprach nur we= g mit diesem. Warum bift Du so in Gedanken? agte Leopold. Mir ift nicht wohl, antwortete jener, ab mit dieser Antwort mußte der Freund zufrieden hn.

So verstrichen einige Wochen und Ferdinand ward it seinen Worten immer sparsamer. Sein Freund wurde forgt, benn er bemerkte, daß Ferdinand alle Gesellschafen vermied, daß er fast beständig im Walbe oder auf der Biese lebte, daß er jedem Gespräche aus dem Wege ging. in einem Abende hörte Leopold folgendes Lied singen. hr habt wohl nichts dagegen, daß ich es gleich selbst bfinge, es nimmt sich dadurch besser aus.

Soll ich harren? Soll mein Herz Endlich brechen? Soll ich nicmals von bem Schmerz Meines Bufens fprechen?

Marum Zittern? Warum Zagen? Träges Weilen? Auf, Dein höchstes Glück zu wagen! Flügle Deine Eile!

Suchen werd' ich: werb' ich finben? Nach ber Ferne Treibt bas Herz; burch blubnbe Linben Lächeln Dir bie Sterne.

· Leopold hörte aufmertfam bem rathfelhaften Liebe p bann ging er in ben Balb binein, und traf feinen grad in Thranen. Er ward bei biefem Anblick erfchuttett : rebete ibn fo an: Liebfter, marum willft Du mich fo b fummern , daß Du mir fein Bort von Deinem Relu anvertrauft? 3ch febe es taglich, wie Dein Leben aufgehrt, und unwiffend muß ich mit Dir leiden, bag ich rathen und troften fonnte. Warum nennft I mich Deinen Freund? 3ch bin es nicht, wenn Du m nicht Deines Bertrauens murbig achteft. - Jest gilt & baß ich Deine Liebe zu mir auf die Brobe ftelle, und we fürchteft Du, Dich mir zu entbeden? Wenn Du w gludlich bift, mo findest Du fichern Eroft, als im Bie eines Freundes? Bift Du Dich einer Schuld bemit wer verzeiht Dir williger, als bie Liebe?

Ferdinand fab ibn eine Beile an, bann fagte # Reines von beiben, mein lieber Freund, ift bei mir b Fall; fonbern eine munberfeltfame Sache belaftet mei Berg fo gewaltsam, die ich Dir noch nicht babe anve trauen wollen, well ich mich vor Dir fchame. Deine Bernunft, ich fürchte, daß Du mir bas faaft, m ich mir felber täglich und ftundlich fage; ich furchte. b Du zwar Deinen Freund, aber nicht feine unbegreiffig Thorheit liebst. Doch will ich Dir alles gefteben, u nun erfahren, welchen Rath, welchen Eroft Du mir ; ben fannft. Sieb biefes Bemabloe, bas ich vor einig Wochen fant, und bas feitbem meinen Ginn fo gangli umgewandelt hat. Mit ihm habe ich mein bochftes Gli ja mich felber gefunden, benn ich lebte vorher obne Gee ich fannte mich und bie Seligfeit ber Welt nicht, benn i murbe ohne alles Blud in ber Welt fertig. Seitbem mir, ale wenn ein unbefanntes Wefen mir aus ben Dro

Manserrate mit feinen Rlöftern und grunbewachsenen Rlippen.

Ein großer Theil ber Gefelschaft kam jest barauf, man folle, um die Zeit der Fahrt zu verfürzen, Geschichten oder Mährchen erzählen. Alle trauten dem Rusdolph zu, daß er am besten im Stande sey, ihr Begehren zu erfüllen; sie ersuchten ihn daher alle und auch Franz vereinigte sich mit ihren Bitten. Ich will es gern thun, antwortete Rudolph, allein es geht mir mit meiner Geschichte, wie mit meinem Liede, sie wird keinem recht gefallen. Alle behaupteten, daß er sie gewiß unterhalten werde, er solle nur getrost ansangen. Rudolph sagte: Ich liebe keine Geschichte, und mag sie gar nicht erzählen, in der nicht von Liebe die Rede ist. Die alten herren aber kümmern sich um dergleichen Neuigkeiten nicht viel.

D boch, sagte Bansen; nur finde ich es in vielen Geschichten der Urt unnatürlich, wie die ganze Erzählung vorgetragen wird; gewöhnlich macht man doch zu viel Aushebens bavon, und das ift, was mir mißfällt. Wenn es aber alles so recht natürlich und wahr fortgeht, so kann ich mich sehr daran ergözen.

Das ist es gerade, rief Ruvolph aus, was ich sagte! Die meisten Menschen wollen alles gar zu natürlich haben, und wissen boch eigentlich nicht, was sie sich darunter vorstellen; sie fühlen den hang zum Seltsamen und Wunderbaren, aber doch soll das alles wieder alltäglich werden: sie wollen wohl von Liebe und Entzücken reden hören, aber alles soll sich in den Schranken der Billigfeit halten. Doch, ich will nur meine Seschichte anfangen, weil ich sonst selber die Schuld trage, wenn Ihr zu viel erwartet. —

Die Sonne ging eben auf, als ein junger Cbelmann,

ben ich Ferbinand nennen will, auf bem freien Felbe spazierte. Er war damit beschäftigt, die Pracht des Morgens zu beschauen, wie sich nach und nach das Morgensroth und das lichte Gold des himmels immer brennender zusammen brängten und immer höher leuchteten. Er versließ gewöhnlich an jedem Morgen sein Schloß, auf dem er unverheirathet und einsam lebte, seine Eltern waren vor einiger Zeit gestorben. Dann sezte er sich gewöhnlich in dem benachbarten Wäldchen nieder, und las einem der Italianischen Dichter, die er sehr liebte.

Jezt war die Sonne herauf gestiegen, und er wollte sich eben nach bem einsamen Waldplaze begeben, als er aus der Ferne einen Reuter heran sprengen sah. Auf bem hute und Rleibe bes Reitenden glänzten Gold und Evelgesteine im Schein bes Morgens, und als er näher kam, glaubte Ferdinand einen vornehmen Nitter vor sich zu sehn. Der Fremde ritt eiligst vorüber und verschwand im Walbe; kein Diener folgte ihm.

Ferdinand wunderte sich noch über diese Eile, als er zu seinen Füßen im Grase etwas Glanzendes wahrnahm. Er ging hinzu und hob das Bildniß einer Dame auf, das mit koftbaren Diamanten eingesaßt war. Er ging damit nach dem Walde, indem er es aufmerksam betrachtete; er sezte sich an der gewohnten Stelle nieder, und vergaß sein Buch heraus zu ziehen, so sehr war er mit dem Bilde beschäftigt.

Wie ich gefagt habe, fiel Vansen ein, die Mahlerei hat eine wunderbare Kraft über und: das Bild wird gewiß trefflich gemahlt gewesen sein. Aber sagt mir boch: was war dieser Ebelmann für ein Landsmann?

Je nun, ich bente, antwortete Rudolph, er wirb

wohl ein Deutscher gewesen seyn, und jest erinnere ich mich beutlich, er war aus Franken.

Run fo feib fo gut, und fahrt fort.

Er kam nach Saufe und ag nicht. Leopold, fein vertrautester Freund, besuchte ihn, aber er sprach nur wesnig mit diesem. Warum bift Du so in Gedanken? fragte Leopold. Mir ift nicht wohl, antwortete jener, und mit dieser Antwort nußte ber Freund zufrieden sebn.

So verstrichen einige Wochen und Ferdinand warb mit seinen Worten immer sparsamer. Sein Freund wurde besorgt, benn er bemerkte, baß Ferdinand alle Gesellschaften vermied, daß er fast beständig im Walbe ober auf der Wiese lebte, daß er jedem Gespräche aus bem Wege ging. An einem Abende hörte Leopold folgendes Lied fingen. Ihr habt wohl nichts dagegen, daß ich es gleich selbst absinge, es nimmt sich badurch besser aus.

Soll ich harren? Soll mein Herz Endlich brechen? Soll ich nicmals von dem Schmerz Meines Bufens fprechen?

Warum Zittern? Warum Zagen? Träges Weilen? Auf, Dein höchstes Glück zu wagen! Flügle Deine Eile!

Suchen werb' ich: werb' ich finden? Rach ber Ferne Treibt bas herz; burch blubnbe Linben Lächeln Dir bie Sterne.

. Leopold horte aufmertfam bem rathfelhaften Liebe gu; bann ging er in ben Balb binein, und traf feinen Freund in Thranen. Er mard bei biefem Anblid erschüttert und rebete ibn fo an: Liebster, warum willft Du mich fo befummern , bag Du mir fein Bort von Deinem Leiben 3ch febe es täglich, wie Dein Leben fich anvertrauft? aufgehrt, und unwiffend muß ich mit Dir leiden, ohne bag ich rathen und troften fonnte. Barum nennft Du mich Deinen Freund? Ich bin es nicht, wenn Du mich nicht Deines Bertrauens murbig achteft. - Jezt gilt es, baß ich Deine Liebe zu mir auf die Probe ftelle, und mas fürchteft Du. Dich mir ju entbeden? Wenn Du ungludlich bift, wo finbeft Du fichern Troft, als im Bufen eines Freundes? Bift Du Dich einer Schuld bewußt, wer verzeiht Dir williger, ale bie Liebe?

Ferdinand fab ihn eine Beile an, bann fagte er: Reines von beiben, mein lieber Freund, ift bei mir ber Fall; fonbern eine munderseltsame Sache belaftet mein Berg fo gewaltsam, bie ich Dir noch nicht habe anver= trauen wollen, weil ich mich vor Dir ichame. 3ch fürchte Deine Bernunft, ich furchte, daß Du mir bas fagft, mas ich mir felber täglich und ftundlich fage; ich furchte, bag Du zwar Deinen Freund, aber nicht feine unbegreifliche Thorheit liebst. Doch will ich Dir alles gefteben, und nun erfahren, welchen Rath, welchen Troft Du mir ge= ben fannft. Sieh biefes Bemabloe, bas ich vor einigen Wochen fand, und bas feitdem meinen Sinn fo ganglich umgewandelt hat. Mit ihm habe ich mein bochftes Glud, ja mich felber gefunden, benn ich lebte vorher ohne Seele, ich fannte mich und die Seligfeit ber Welt nicht, benn ich wurde ohne alles Glud in ber Welt fertig. Seitbem ift mir, als wenn ein unbefanntes Wefen mir aus ben Mor-

genwolfen bie Band gereicht, und mich mit fußer Stimme bei meinem Namen genannt batte. Aber zugleich habe ich in biefem Bilbe meinen größten Feind gefunden, ber mir feine Minute Rube läfit, ber mich auf jeben Schritt verfolgt, ber mir alle übrigen Freuden biefer Erbe als etmas Armseliges und Berachtliches barftellt. mein Auge nicht bavon binweg wenben, fo befällt mich eine marternbe Sehnsucht, und wenn ich nun barauf blide, und biefen fußen Dtund, und biefe fchonen Augen antreffe, fo ergreift eine ichredliche Beflemmung mein Berg, fo bag ich in unnugen Rampfen, in Streben und Bunichen vergebe, und mein Leben fich verzehrt, wie Du richtia gefagt baft. Aber es muß fich nun endigen; mit bem fommenben Morgen will ich mich aufmachen und bas Land burchziehen, um bicjenige wirflich aufzufinden bon ber ich bis jezt nur ben Schatten befige. Sie muß irgendwo fenn, fie muß meine Liebe fennen lernen, und ich fterbe bann entweber in ober Einsamfeit, ober fie erwiebert biefe Liebe.

Leopolo stand lange staunend und betrachtete seinen Freund, endlich rief er aus: Unglücklicher! Wohln haft Du Dich verirrt? An diesen Schmerzen hat sich vielleicht bisher noch keiner der Sterblichen verblutet. Was soll ich Dir sagen? Wie soll ich Dir rathen? Der Wahnssinn hat sich Deiner schon bemeistert und alle Hülfe kömmt zu spät. Wenn nun das Original dieses Wilses auf der ganzen Erde nicht zu sinden ist! und wie leicht kann es bloß die Imagination eines Mahlers seyn, die dieses zierliche Köpschen hervorgebracht hat! Oder sie kann auch gelebt haben, und ist nun schon gestorben, oder sie ist die Gattin eines andern, und Mutter vieler Kinder und Enkel, so daß Du sie, vom Alter entstellt, nicht ein-

mal kennst, wenn Du sie auch wirklich finden solltest. Glaubst Du, daß sich Dir zu Gefallen das Wunder des Pygmalion erneuern werde? Ift es nicht eben so gut, als wenn Du die Helena von Griechenland, oder die Negyptische Cleopatra lieben wolltest? Bedenke Dein Wohl, und laß Dich nicht von einer Leidenschaft untersjochen, die offenbar aberwisig ist. Deine Empfindung ist so widersinnig, daß hier oder nirgend Deine Vernunft auftreten und Dich aus dem Labyrinthe erretten nuß, und mich wundert nur, wie Du sie schon so hast unterdrücken können, daß es so weit mit Dir gekommen ist.

Nun, der Mann hat boch mahrlich völlig Recht, rief Banfen aus, und ich bin neugierig, mas der verliebte Schwärmer wohl darauf wird antworten fönnen.

Gewiß gar nichts, fagte herr Beters, er wird einsfeben, wie gut es fein Freund mit ihm meint, und bas wunderliche Abentheuer fahren laffen.

Einiges getraute ich mir wohl zu fagen, verfezte Sternbald, wenn ich nicht bie Geschichte zu unterbrechen fürchtete.

Rudolph sah ihn lächelnd an, und fuhr fort: Ferdinand schwieg eine Weile still, bann sagte er: Liebster Breund, Deine Worte können mich auf keine Weise beruhigen, und wenn Du mich und mein herz kenntest, so
würdest Du auch barauf gar nicht ausgehen wollen. Ich
gebe Dir Recht, Du haft vollkommen vernünftig gesprochen;
allein was ist mir damit geholsen? Ich kann Dir nichts
antworten, ich fühle nur, daß ich elend bin, wenn ich nicht
gehe und jenes Bild aufsuche, das meine Seele ganz regiert. Denn könnte ich vernünstig senn, so würde ich
gewiß nicht einen Traum lieben; könnt' ich auf Deinen
Rath hören, so würde ich mich nicht in der Nacht schassloss

auf meinem Lager malzen. Denn wenn ich nun auch wirklich die Helena, ober die Aegyptische Cleopatra liebte, mit biefer heißen brennenben Liebe bes Bergens, wenn ich nun auch ginge, und sie in ber weiten Welt auffuchte, fo wie ich jezt ein Bild fuche, bag vielleicht nirgendwo ift: was fonnte mir auch bann all Dein Reben nuzen? Doch nein, fie lebt, mein Berg fagt ce mir, bag fie fur mich lebt, und daß fle mich mit ftiller Ahndung erwartet. Und wenn ich fie nun gefunden habe, wenn die Sterne gunftig auf mein Thun herunter scheinen, wenn ich fie in meinen Armen gurud bringe, bann wirft Du mein Glud preisen, und mein jeziges Beginnen nicht mehr unvernunf= tig fchelten. Go hangt es alfo blog von Blud und Bufall ab, ob ich vernünftig oder unvernünftig handle, ob Die Menschen mich schelten ober loben; wie fann also Dein Rath aut fenn? Wie konnte ich vernünftig banbeln, wenn ich ihm folgte? Wer nie magt, fann nie gewin= nen, wer nie ben erften Schritt thut, fann feine Reife vollbringen, mer bas Glud nicht auf bie Probe ftellt, fann nicht erfahren, ob es ihm gunftig ift. Ich will also getroft diefen Weg einschlagen, und febn, wohin er mich führt. 3ch tomme entweder veranuat, ober nicht gurud. - Saft Du nie bie munberbare Geschichte von Gottfrieb Rudell gehört?

Rein, sagte Leopol'd verwirrt. So will ich fle Dir ergahlen, sprach ber Liebenbe, benn sie bestätigt mein Ge-fuhl, bas Dir so einzig und widerfinnig erscheint.

Halt! rief Banfen, die Sache neigt fich zum Berwirrten, daß hier eine neue Erzählung in die vorige eingeflochten wird.

Und was schabet es, fagte Bloreftan, wenn es Euch nur unterhalt und bie Beit vergeht?

Es fteht nur zu beforgen, sagte Beters bedächtlich, daß es uns nicht unterhalten werde, benn man wird gar leicht konfuse, und ba die Sache an sich selbst schon nicht sehr interessirt, so wird diese Episode bas Uebel nur arger machen.

Was fann ich benn aber bafür, erwiederte Rudolph, bag ber verliebte Schwärmer seinem Freunde damals biese Siftorie wirklich erzählt hat? Ich muß boch ber Wahr- heit getreu bleiben.

Nun so ergählt wie Ihr wollt, sagte Banfen, tragt bie neue Geschichte vor, aber nur unter ber Bedingung, daß in dieser Giftorie fich nicht wieder eine neue entspinnt, benn das fonnte sonft bis ins Unendliche fortgeset werben.

Also benn, nahm Alorestan wieber bas Wort, fing ber ichwarmenbe Ferdinand feinem vernünftigen Freunde Leopold mit Diesen Worten Die Geschichte bes Gottfried Rubell zu erzählen an: Diefer Rubell, mein theurer Freund, war einer von ben Dichtern in ber Brovence, in iener fconen Beit, ale bie Belt burch Lieber und fuße Sprache, die Menfchen burch Sehnsucht, die Lanber burch Ritterschaft und ber Orient mit Europa burch bie beili= gen Rriege verbunden maren. Diefer Ganger Gottfrieb, aus abelichem Geschlecht, machte fich burch feine liebliden Weisen so berühmt, bag ibm Berren und Grafen ge= wogen maren und ein großer Fürft fich um feine Freund= fchaft bewarb, und ihn niemals von feiner Seite laffen wollte. Da fügte es fich, bag Bilger, bie aus bem beiligen Sanbe gurud fehrten, ibm unter ben Bunbern ber fremben Länder auch die Grafin von Trivolis nannten. und ihm ihre hohe Tugend, ihre Schonheit und ihren Reig beschrieben. Er fah andre Reifenbe, bie aus ber Be-

gend gurud manberten, und mieber fragte er, und wieber rühmten fe entzuckt bie überirbifche Schonbeit bes Frauen-Seine Imagination warb von biefen Schilberungen fo ergriffen, bag er begeiftert bas Lob ber Dame in bie Tone feiner Laute fang. Ein Freund fagte einmal icherzent, inbem er feinen Befang bewunderte: Dn bift entzudt, Dichter, fannft Du benn fo über Meere binüber vielleicht lieben, ohne ben Begenftand Deiner Leiben= schaft zu fennen, oder je mit irdischen Augen gefehn gu baben? Wie, wenn fie mir nun felbit im Gemuthe, in meinem Innern mohnt, befige ich fie bann nicht naber, als jeber anbre Sterbliche? antwortete ber Sanger mit einer anbern Schergrebe: glaubt mir, Freunde, fuhr er fort, von ähnlichen feltsamen Erscheinungen könnte ich Guch Bunber ergablen.

Banfen raufperte fich, Sternbald nicte bem Ergabler lächelnd zu, ber, ohne fich ftoren zu laffen, fo fortfuhr: Mur zu bald murbe ernfte Babrbeit aus diefen Reben. Eine unbegreifliche Sehnsucht nach bem fernen niegesehenen Wefen faßte und burchftromte bie Bruft bes Dichters. wie alle Quellen zu ben Stromen, wie alle Strome gum Meere unaufhaltsam fluthen, fo zogen alle Rrafte feiner Seele nur ihr, ber Einzigen, Ungefannten gu. Er fonnte nicht mehr gurud bleiben, er mußte die weite Reife unternehmen. Seine Freunde baten, ber Fürft, fein Befduger, beschwur ibn, aber umfonft; wollten fie ibn nicht fterben febn, fo muffen fle ibn gewähren laffen. Er flieg gut Schiffe. Die Binbe waren ibm zu langfam, mit ben Liebern feiner Sehnfucht wollte er bie Seegel fullen, und ben Lauf bes Fahrzeuges mit Bebantenfchnelle beflügeln. Unendlich fcbone Lieber fang er von ihr, er verglich und pries ihre Schönheit gegen alles was himmel und Erbe.

Meer und Luft Reigendes und Liebliches umfangt. fein Berg brach; er fant fcmer frant barnieber, als bie Schiffer vom Daft icon fern, gang fern bas erfebnte Ufer wie eine Rebelwolfe erspähten. Er raffte fich auf. er fpannte fein Auge an, feine Seele flog ichon an bas Bestade. Das Schiff lief in ben Safen ein, bas frembe Bolf ftromte bergu, um Nachrichten aus ber Chriftenbeit zu erfahren. Auch bie Bringeffin wandelte in ber Nabe ber Rüblung ber Balmen. Sie borte von bem Sterbenben, fie flieg zum Schiff hernieber. Da fafi er. an die Schultern eines Freundes gelehnt und fabe nun ben Glanz ber Augen, Die Schönheit ber Wangen, Die Brifche ber Lippe, Die Fulle bes Bufens, Die er fo oft in feinen Liebern gebriefen batte. D wie beglückt bin ich! rief er aus, bag boch mein brechendes Auge noch mahr= haft fieht, mas ich abnbete, und bag bie Wahrheit meine Ahnbung übertrifft. Ja, fo wird es mit aller Schonbeit fenn, wenn fie fich einft Schleierlos unferm entforperten Auge zeigt. Der weinenbe Freund fagte ibr, wer fich anbetend zu ihren Fufen niebergeworfen hatte, fie fannte feinen Nahmen und manche feiner geflügelten Tone maren fcon über bas Meer zu ihrem Ohre gefommen; fie beugte fich nieber und hob ibn auf, er lag in ihren Armen, bas füßefte Lächeln fcwebte im Anbenten feiner Wonne auf feinem bleichen Untlig, benn er war icon verschieben. So liebt mich Niemand mehr, fo liebt auf Erben Riemand, feufzte bie Burftinn, fußte gum erften und legtenmal ben ftummen, fonft fo gefangreichen Dund, und nahm ben Ronnenschleier. -

Glaubst Du benn eine Sylbe von biesem alten Mährchen? fuhr Leopold auf. Dergleichen ift nicht mog-

lich und gegen alle Ratur, es ift nur Lichtung und Luge eines Muffiggangere.

Der trifft ben Ragel auf ben Corf, fagte Banfen. bergleichen bar uch nie mirflit begeben.

Es ift unbegreiflich, merfie Beiers an, mie ber menichliche Geift nur auf bergleichen Therbeiten verfallen fann;
noch feltfamer aber, bag fich ein andrer Abermigiger mit
foldem Babnfinn troffen mill.

Und ift es tenn met taffelbe, fagte Sternbalo nicht ohne Rubrung, tiefe Geididte mag mabr ober erfonnen fenn? Ber erfand fie tenn mob!? Miemant ale bie Liebe felbft, und biefe ift ja tod muntervoller, ale alle Dichtungen und Lieber fie barfiellen fonnen?

Benn 3hr in ber Mablerei, fagte Banfen, eben fo fehr fur bas Unnaturliche eingenommen feit, wo bann Varben und Biguren hernebmen, junger Freund?

Rach biefer Erzählung, so fing Florestan von neuem an, nahm Ferdinand seinen Freund berzlich in die Arme. Las mich gehen, sagte er, sei nicht traurig, denn Du siehst mich gewiß wieder, ich bleibe gewiß nicht aus. Bielleicht ändert sich auch unterwegs mein Gemuth, wenn ich die mannigfaltige Welt mit ihren wechselnden Gestalten ersblide; wie sich dieses Gefühl wunderbarlich meines Herzens bemeistert hat, so kann es mich ja auch plözlich wiesder loslassen.

Sie gingen nach hause, und am folgenden Morgen trat Ferdinand wirklich seine feltsame Wanderschaft an. Leopold sah ihm mit Thränen nach, benn er hielt die Leibenschaft seines Freundes für Wahnsinn, er hätte ihn gern begleitet, aber jener wollte durchaus nur allein das Biel seiner Bilgersahrt suchen.

Er wußte natürlich nicht, wohin er feinen Weg rich-

ten sollte, er ging daher auf der ersten Straße fort, auf welche er traf. Seine Seele war unaufhörlich mit dem geliebten Bilde angefüllt, in der reizendsten Gestalt sah er es vor sich hinschweben und folgt ihm wie unwilltührlich nach. In den Wäldern saß er oft still und dichtete ein Lied auf seine wunderbare Leidenschaft; dann hörte er dem Gesange der Nachtigallen zu, und vertiefte und verlor sich so sehr in sich selber, daß er die Nacht im Walde bleiben mußte.

Zuweilen erwachte er wie aus einem tiefen Schlafe, und überdachte bann seinen Vorsaz mit kälterem Blute, alles, was er wollte und wünschte, kam ihm bann wie eine Traumgestalt vor; er bestrebte sich oft, sich des Zusstandes seiner Seele zu erinnern, ehe er das Bildniß im Grase gefunden hatte, aber es war ihm unmöglich. So wandelte er fort, und verirrte sich endlich von der Straße, indem er in einen dicken Wald gerieth, der gar kein Ende zu haben schien.

Er ging weiter und traf immer noch keinen Ausweg, das Gehölz ward immer dichter, Bögel schrien und lärmten mit seltsamen Tönen durch die stille Einsamkeit. Jezt dachte er an seinen Freund, ihm schien selber sein Unternehmen wahnsinnig, und er nahm sich vor, am folgenden Tage nach seinem Schlosse zurück zu kehren. Es wurde Nacht, und wie wenn eine Verblendung, eine Krankheit, eine träumende Betäubung plözlich von ihm genommen sei, so verschwand seine Leidenschaft, es war wie ein Erwachen aus einem schweren Traume. Er wanderte durch die Nacht weiter, denn der Mond warf seinem Schimmer durch die Zweige, er sah schon seinen Freund vergnügt und versöhnt vor sich stehn, er dachte sich sein künstiges ruhiges Leben. Unter diesen Betrachtungen

brad ber Morgen an, bie Sonne fentte ihre fruben Straften burch bas grune Gebuich, und neuer Duth und neue heiterfeit marb in ibm mach. Er betrachtete bas Gemablbe wieder, und wußte nicht, mas er thun follte. Alle feine Entichluffe fingen an ju manten, jebes anbre Leben ericbien ibm leer und nuchtern, er munichte und bachte nur fie. Denn aus ber Farbe, aus bem Schmud blubte wie ein voller fnospenichwerer Frubling bie Sehnsucht wieder auf ihn zu und umfing ihn mit buftenben blumenben 3meigen. Da mar feine Rettung, er mußte fie wieder glauben, fie von neuem munichen und Bobin foll ich mich wenden? rief er aus. D Morgenroth! zeige mir ben Weg! ruft mir, ihr Lerchen, und giebt auf meiner Babn voran, bamit ich wiffen moge, wohin ich ben irren Suß fegen foll. Deine Seele fcmanft in Leid und Freude, fein Entschluß fann Wurzel faffen, ich weiß nicht, mas ich bin, ich weiß nicht, was ich fuche.

Indem er so mit sich selber sprach, trat er aus bem Balbe, und eine schone Ebene mit angenehmen Sügeln lag vor ihm. In der Kerne standen Erucifize und kleine Kapellen im Glanz der Morgensonne. Der Trieb weiter zu wandern, und den Inhalt seiner Gedanken aufzusuchen, ergriff den Jüngling mit neuer Gewalt. Da sah er in der Entsernung eine Gestalt sich auf der Wiese bewegen, und als er weiter ging, unterschied er, daß es eine Bilgerinn sei. Die Gegenwart eines Menschen zog ihn nach der langen Einsamkeit an, er verdoppelte seine Schritte. Jezt war er näher gekommen, als die Pilgerinn vor einem Erucifix am Wege niederkniete, die hände in die Göhe hob, und andächtig betete. Indem kam ein Reuter vom nächsten hügel herunter gesprengt; als er näher kam, sah

Rerbinand, bag es berfelbe fei, ber ihm an jenem Morgen porüber flog, ale er fein geliebtes Bildniß fant. Reuter flieg ichnell ab und naberte fich ber Betenben; als er fie mit einem genauen Blide gepruft, ergriff er fie mit einer ungeftumen Bewegung. Sie ftredte die Sanbe aus und rief um Gulfe. 3mei Diener famen mit ihren Bferben, und wollten fich auf Befehl ihres herrn ber Ferdinands Berg mard bewegt, Bilgerinn bemächtigen. er jog ben Degen und fturzte auf bie Rauber ein, bie fich gur Behre fegten. Nach einem furgen Gefechte vermun= bete er ben Ritter; biefer fant nieder, und bie Diener nahmen fich erschreckt feiner an. Da er in Ohnmacht lag, fo trugen fie ibn zu feinem Pferbe, um im nachften Orte Bulfe zu fuchen. Die Bilgerinn hatte bie Beit bes Rampfes benugt, und mar indeffen Felbeinmarts gefloben, Ferdinand erblidte fie in einer ziemlichen Entfernung. Er eilte ihr nach und fagte: Ihr feit gerettet, Bilgerinn, Ihr mögt nun ungehindert Gures Weges fortziehen, Die Rauber haben fich entfernt. Gie fonnte vor Angft noch nicht antworten, fie bantte ihm mit einem icheuen Blide. Er glaubte fie zu tennen, boch fonnte er fich nicht erinnern, fte fonft icon gefehn zu haben. 3ch bin Euch meinen herzlichsten Dank schuldig, fagte fie endlich, ich wollte nach einem munberthätigen Bilbe ber Mutter Gottes mallfahrten, als jener Rauter mich überfiel.

Ich will Euch begleiten, -fagte Ferdinand, bis Ihr völlig in Sicherheit seid; aber fürchtet nichts, er ift schwer verwundet, vielleicht todt. Doch kehrt zur Strafe zuruck, benn auf diesem Wege gehn wir nur in ber Irre.

Indem fam ein Gewitter herauf gezogen, und ein Sagelschauer fiel nieder. Die beiben Banderer retteten fich vor bem Plagregen in einer kleinen Rapelle, die bicht

vor einem Walbe ftanb. Die Bilgerinn war angfilich. indem bie Donnerfdlage in ben Bergen wiederhalten, und Ferdinand fuchte fie zu beruhigen; Die Burcht brudte fie an feine Bruft, feine Bange trant ihren Athem. lich borte bas Gewitter auf, und ein lieblicher Regenbogen ftanb am Simmel, ber Wald mar frift und grun und alle Blätter funkelten bon Tropfen, Die Schwüle bes Tages mar vorüber, Die gange Ratur burchmehte ein fub-Ier Lufthauch, alle Baume, alle Blumen waren froblich. Sie ftanden beide und faben in bie erfrischte Welt binaus, bie Bilgerinn lehnte fich an Ferbinanbs Schulter. Da war es ihm, ale wenn fich ibm alle Ginne aufthaten, als wenn auch aus feinem Gemuthe bie brudenbe Schwule fortzöge, benn er erfannte nun bas liebliche Geficht, bas ihm vertraulich fo nahe mar; es mar das Original jenes Bemähldes, das er mit fo beftiger Sebnfucht ge= fucht hatte. Go freut fich ber Durftenbe, wenn er lange fcmachtend in ber beißen Bufte umber irrte, und nun ben Quell in feiner Mabe riefeln bort; fo ber verirrte Wandersmann, ber nun endlich am fpaten Abend Die Bloden ber Beerben vernimmt, bas abendliche Betofe bes naben Dorfes, und bem nun vor allen Menfchen ein alter Bergensfreund zuerft entgegen tritt.

Ferdinand zog das Gemählbe hervor, die Bilgerinn erkannte es. Sie erzählte, daß berfelbe junge Ritter, von dem Ferdinand fie heute befreite, und der in ihrer Nach-barschaft lebe, sie habe mahlen lassen; sie sei elternlos und von armen Leuten auferzogen, aber sie habe sich entschließen müssen, von dort der Liebe des Ritters zu entslieben, weil seine Leidenschaft, sein Lobpreisen ihrer Schönheit nur ihren tiessten Unwillen erweckte. Drum hab' ich, so besichloß sie, nach dem heiligen wunderthätigen Marienbilbe

eine Wallfahrt thun wollen, und bin babei unter Euren Schutz gerathen, ben ich Guch nie genug banken kann.

Ferdinand konnte erst vor Entzücken nicht sprechen, er traute seiner eigenen Ueberzeugung nicht, daß er den gesuchten Schatz wirklich erbeutet habe; er erzählte der Fremden, die sich Leonore nannte, wie er das Bildniß gefunden und wie es ihm bewegt habe, wie er endlich den Entschluß gefaßt, sie in weiter Welt aufzusuchen, um zu sterben, oder sein Gemüth zu beruhigen. Sie hörte ihm geduldig und mit Lächeln zu, und als er geendigt hatte nahm sie seine Hand und sagte: Wahrlich, Ritter, ich bin Euch mein Leben schuldig, und noch gegen Riemand habe ich die Freundschaft empfunden, die ich zu Euch trage. Aber kommt, und last uns irgend eine Herberge suchen, benn der Abend bricht herein.

Die untergebende Sonne farbte Die Wolfen icon mit Gold und Purpur, ber Weg führte fie burch ben Bald, in welchem ein fühler Abendwind fich in ben naffen Blättern bewegte. Ferdinand führte bie Bilgerinn und brudte ihre Sand an fein flopfendes Berg; fie mar flumm. Die Nacht näherte fich mehr und mehr, und noch trafen fle fein Dorf und feine Butte; ber Jungfrau marb bange, ber Balb murbe bichter, und einzelne Sterne traten ichon aus bem blauen Simmel hervor. Da borten fie ploglich von abseits ber ein geiftliches Lieb ertonen, fie gingen bem Schalle nach, und faben in einiger Entfernung bie Rlause eines Ginsiebels vor fich, ein fleines Licht brannte in ber Belle, und er fniete vor einem Rreuge, inbem er mit lauter Stimme fang. Gie horten eine Beile bem Liebe zu, die Nacht war herein gebrochen, bie gange übrige Belt mar ftill; bann gingen fie Sant in Sant naber. Als fie vor ber Belle ftanben, fragte Ferbinand bas Dab-

den leite: Liebst Du mich? Gie schlug bie Augen nieber und brudte ibm bie Sanb; er magte es und heftete einen Rug auf ihren ichonen Mund, fie widerfegte fich nicht. Bitternb traten fie gum Eremiten binein, und ba-\_ ten um ein Nachtlager als verirrte Wanberer. Der alte Einsiedel bieg fie willfommen und ließ fie nieberfigen; bann trug er ihnen ein fleines Mahl von Milch und Fruchten auf, an bem fie fich erquidten. Ferbinand mar fich vor Glückfeligkeit kaum feiner felbft bewußt, er fühlte fich wie in einer neuen Welt, alles, mas von heute gefcheben mar, geborte gleichsam nicht in feinen Lebenslauf; von biefem entzuckenden Ruffe, ber ihm alle Sinnen geraubt batte, begann ibm ein neues Geftirn, eine neue Sonne empor zu leuchten, alles vorige Licht war nur Dammerung und Kinfterniß gemesen. Der Ginfiebel wieß Leonoren ein Lager an, und Ferdinand mußte fich gegen= über in eine fleine leere Butte begeben.

Er konnte in ber Nacht nicht schlafen, seine glückliche Zukunft trat vor sein Lager und erhielt seine Augen
wach, er ward nicht mude hinunter zu sehn und in dem
glücklichen Reiche seiner Liebe auf und ab zu wandeln. Leonorens Stimme schien ihm beständig wiederzutönen,
er glaubte sie nahe und streckte die Arme nach ihr aus,
er rief sie laut und weinte, indem er sich allein sah. Als
der Mondschimmer erblaßte, und die Morgenröthe nach
und nach am himmel herauf spielte, da verließ er die Hütte, sezte sich unter einen Baum und träumte von seinem Glücke.

Da fah er plözlich ben Ritter wieber aus bem Difkicht kommen, ben er gestern auf bem Felbe verwundet hatte; zwei Diener folgten ihm. Eben follte ber Zweikampf von neuem beginnen, als ber Eremit aus feiner

Maufe trat. Diefer horte ben Bermunbeten Bertram nennen, und erfundigte fich nach bem Orte feines Aufenthaltes und nach feinen Bermanoten. - Der Frembe nannte beines und ber Ginfiedel fiel ibm weinend um ben Bale, indem er ibn feinen Gobn nannte. Er mar es wirflich; ale ber Bater fich aus ber Belt guruck jog. abergab er diefen Sohn feinem Bruder, ber nach einiger Beit von ben Unruben bes Rrieges vertrieben feinen Bohnort anderte, und fo ben Sohn dem Ginfiedler naber brachte, ale er es ahnden konnte. Wenn ich jezt nur noch Nachrichten von meiner Tochter überfame, rief ber Ginfiedler aus, fo mare ich unaussprechlich gludlich! Leonore trat aus ber Thur, weil fie bas Geräusch vernom= men hatte. Ferdinand ging auf fie gu, und Bertram fturzte fogleich berbei, ale er bie Bilgerinn gewahr marb. Der Ginfiedler betrachtete fie aufmerffam; mober, fcones Rind, fragte er gagend, babt 3hr biefen funftreich gefaßten Stein, ber Guer Dhr fcmudt? Leonore fagte: meine Pflegeeltern haben mir ichon fruh dies Geschmeide eingebangt, und mich beschworen, es wie einen Talisman zu bewahren, indem es bas Undenfen von einem bochft murbigen Manne fei.

Du bift meine Tochter! fagte ber alte Eremit, ich übergab bich jenen Leuten, als ich von meinem Wohnsize burch ber Feinde siegreiches heer vertrieben wurde. Dwie glücklich macht mich dieser Tag!

Was tann bas für ein Krieg gewesen fen? rief Banfen aus.

D irgend einer, antwortete Audolph haftig. Ihr mußt bie Sachen nie fo genau nehmen, es ift mir in ber Gesichichte um einen Krieg zu thun, und da mußt Ihr gar nicht fragen: Wie? Wo? Wann geschahe bas? Denn

folde Erzählungen find immer nur aus ber Luft gegriffen, und man muß fich für die Geschichte, aber für nichts anders außer ihr interefüren.

Erlaubt, sagte Kranz bescheiben, daß ich Euch wieberspreche, denn ich bin hierin ganz andere Meinung. Wenn mir eine Erzählung, sei sie auch nur ein Märchen, Beit und Ort bestimmt, so macht sie dadurch alles um so lebendiger, die ganze Erde wird dadurch mit befreundeten Geistern bevölfert, und wenn ich nachher den Boben betrete, von dem mir eine liebe Fabel sagte, so ist er dadurch gleichsam eingeweiht, jeder Stein, jeder Baum hat dann eine poetische Bedeutung für mich. Eben so ist es mit der Zeit. Höre ich von einer Begebenheit, werden Namen aus der Geschichte genannt, so fallen mir zugleich jene poetische Schatten dabei in's Gedächtnis, und machen mir den ganzen Zeitraum lieber.

Nun bas kann alles gut fenn, fagte Rubolph, bas andre ift aber auch nicht minder gut und vernünftig, daß man fich weber um Zeit noch Ort bekummert. So mag es also wohl ber huffitenkrieg gewesen fenn, der alle biefe Berwirrungen in unfrer Familie angerichtet hat.

Der Schluß ber Geschichte findet sich von selbst. Alle waren voller Freude, Leonore und Ferdinand fühlten sich durch gegenseitige Liebe glücklich, und der Eremit blieb im Walbe, so sehr ihm auch alle zuredeten, zur Welt zurud zu kehren.

Es vermehrte noch eine Berson die Gesellschaft, und Miemand anders als Leopold, der ausgereiset war, seinen Freund aufzusuchen. Ferdinand erzählte ihm fein Glüd und stellte ihm Leonoren als seine Braut vor. Leopold freute sich mit ihm und sagte: Aber, liebster Freund, danke dem himmel, denn Du haft bei weitem mehr Glüd

als Verstand gehabt. — Das begegnet jedem Sterblichen, erwiederte Ferdinand, und wie elend müßte der Menschfehn, wenn es irgend einmal einen solchen geben sollte, der mehr Verstand als Glück hätte?

Hier schwieg Rubolph. Einige von den Gerren waren während der Erzählung eingeschlasen; Franz war sehr nachdenkend geworden. Fast alles, was er hörte und sah, bezog er auf sich, und so traf er in dieser Erzählung auch seine eigene Geschichte an. Sonderbar war es, daß ihn der Schluß beruhigte, daß er dem Glücke vertraute, daß es ihn seine Geliebte und seine Eltern würde sinden lassen.

Franz und Rudolph wurden im Verfolg der Reise vertrauter, sie beschloffen mit einander nach Italien zu gehn. Rudolph war immer vergnügt, sein Muth verließ ihn nie, und das war für Franz in vielen Stunden sehr erquicklich, der fast beständig ein Mißtrauen gegen sich selber hatte. Es fügte sich, daß einige Meilen vor Antwerpen das Schiff eine Zeitlang still liegen mußte, ein Boot ward ausgesezt, und Franz und Rudolph nahmen sich vor, den kleinen Rest der Reise zu Lande zu machen.

Es war ein schöner Tag. Die Sonne breitete sich hell über die Ebene aus, Rubolph war willens, nach einem Dorfe zu gehn, um ein Mädchen bort zu besuchen, das er vor sechs Monathen hatte kennen lernen. Du mußt nicht glauben, Franz, sagte er, daß ich meiner Geliebten in Italien wahrhaft untreu bin, ober daß ich sie vergesse, benn das ist unmöglich, aber ich lernte diese Niederländerinn auf eine wunderliche Weise kennen, wir wurden soschwell mit einander bekannt, daß mir das Andenken jener Stunden immer theuer sehn wird.

Dein frohes Gemuth ift eine gludliche Gabe bes

Simmels, antwortete Frang, Dir bleibt alles neu, feine Freude veraltet Dir, und Du bift mit ber gangen Welt zufrieben.

Warum follte man es nicht sehn? rief Rubolph aus; ift benn die Welt nicht schön, so wie sie ift? Mir ist das ernsthafte Klagen zuwider, weil die wenigsten Menschen wissen, was sie wollen, oder was sie wunschen. Sie sind blind und wollen sehen, sie sehn, und sie wollen blind sehn.

Bift Du aber nie traurig ober verbrieflich?

D ja, warum bas nicht? Es kehren bei jebem Mensichen Stunden ein, in denen er nicht weiß, was er mit sich selber anfangen soll, wo er herumgreift, und nach allen feinen Talenten, oder Kenntnissen, oder Narrheiten sucht, um sich zu trösten, und nichts will ihm helsen. Oft ist unser eigenes närrisches Gerz die Quelle dieser Uebel. Aber bei mir dauert-ein solcher Justand nie lange. So könnt' ich mich grämen, wenn ich an Bianka benke, sie kann krank sehn, sie kann sterben, sie kann mich vergessen, und dann mache ich mir Vorwürse darüber, daß ich mich zu dieser Reise drängte, die auch jeder andre hätte unternehmen können. Doch, was hilft alles Sorgen?

Sie hatten sich unter einen Baum nieder gesett, jest stand Rudolph auf. Lebe wohl, sagte er schnell, es ift zu kalt zum Sigen; ich muß noch weit gehn, bas Mädchen wird auf mich warten, ich sprach sie, als ich nach Eng-land hinüber ging. In Antwerpen sehn wir uns wieder.

Er eilte schnell bavon und Franz sezte feinen Weg nach ber Stadt fort, ba aber bie Tage schon turz waren, mußte er in einem Dorfe vor Antwerpen übernachten.

## Sechstes Rapitel.

Die große Sandelsthätigfeit in Untwerpen mar für Es fam ihm mun= Frang ein gang neues Schauspiel. berbar vor, wie fich bier bie Menfchen unter einander verliefen, wie fie ein bewegtes Meer barftellten, und jeglicher nur feinen Bortheil vor Augen hatte. ibm fein Runftgebanke ein, ja wenn er bie Menge ber großen Schiffe fab, Die Betriebfamteit Gelo zu gewinnen. bie Spannungen aller Gemuther auf ben Banbel, bie Bersammlungen auf ber Borfe, so fam es ihm als etmas Unmögliches vor, bag irgend ein Mensch aus biefem verwirrten Saufen fich ber ftillen Runft ergeben fonne. borte nichts anders, als welche Schiffe gefommen und abgegangen maren, fo wie die Namen ber vornehmften Raufleute, die jedem Rnaben geläufig maren, es entging ihm nicht, wie felbft auf ben Spaziergangen bie Banbelsleute ihre taufmannischen Befprache und Spefulationen fortsexten, und er ward von biesem neuen Unblicke bes Lebens zu febr betrübt, als bag er ibn batte nieber= folagen tonnen.

Banfen lebte hier als Kaufmann vom zweiten ober britten Range, ber nicht fehr bebeutenbe Seschäfte machte, und daher nicht zu den bekannteren gehörte, der sich aber durch Aufmerksamkeit und gute haushaltung ein ansehn-liches Bermögen erworben hatte. Sternbald suchte ihn nach einigen Tagen auf, und das haus seines neuen Freundes war ihm wie ein Schuhort, wie ein stilles Asplgegen das tobende Gewühl der Stadt. Bansen wohnte in einer entlegenen Gegend, ein kleiner Garten war hin-

ter feinem Baufe; er fprach nur felten von feinen taufmannischen Beschäften, und batte nicht bie Gitelfeit, anbern, Die nichts bavon begriffen, feine Spekulationen mitgutheilen: er liebte es im Begentheil, fich von ber Runft gu unterhalten, und er fuchte eine Ehre barin, für einen Renner zu gelten. Sternbalde findliches Bemuth ichloff fich nach furger Beit diefem Manne an, er hielt ibn in feiner Unbefangenheit für mehr, ale er wirklich mar; benn Banfens Liebe zur Mablerei mar nichts als ein blinder Trieb, ber fich zufälligerweise auf diese Runft Er batte angefangen. Bemablbe gu geworfen batte. taufen, und nachdem er fich einige Renntniffe erworben hatte, mar es nur Gitelfeit und Gucht gu fammeln und aufzuhäufen, bag er es nicht mube marb, fich um Gemählbe und ihre Deifter zu befummern. treiben viele Menschen irgend eine Biffenschaft ober Beicaftigung, und ber mabre Runftler irrt febr, wenn er unter diefen bie vermandten Beifter und bie Berehrer ber Runft fucht.

Wansen hatte nur eine einzige Tochter, die er ungemein liebte. Sie galt in der Nachdarschaft für schön, und wirklich war ihr üppiger Buchs, ihr heitres, straßelendes Gesicht in seiner kindlichen Rundung, und ihre klare weisse und rothe Farbe neben den sprechenden Ausgen reizend zu nennen. Der Kausmann bat unsern jungen Mahler, sich mit dem Bildniß seiner Tochter zu versuchen, und Franz machte sich hurtig an die Arbeit. Seine Phantasie war nicht gespannt, er sorderte nicht zu viel von sich, und das Bild rückte schnell fort und geslang ihm ungemein. Auch gesiel ihm das Antlig und der volle blendende Busen um so mehr, je länger er dars an mahlte.

Er bemerkte, daß das Möden fast immer traurig war; er suchte sie zu erheitern und ließ oft, wenn er mahlte, auf einem Instrumente lustige Lieder spielen, aber es hatte gewöhnlich die verkehrte Wirkung, sie wurde noch trübseliger, oder weinte gar: vor dem Bater suchte sie ihre Melankolie gestiffentlich zu verbergen. Franz war zu gut, um sich in das Vertrauen eines Leidenden einzudrängen, er kannte auch die Künste nicht, oder verschmähte sie, sich zum Theilnehmer eines Geheimmisses zu machen, daher war er in ihrer Gegenwart nur in Verlegenheit.

In Banfens hause versammelten sich oft viele Mensichen, und zwar von ben verschiedensten Charakteren, von benen ber Wirth manche Rebensart lernte, mit welchen er nachber wieder gegen andere glänzte. Franz hörte diesen Gesprächen mit großer Ausmerksamkeit zu, denn bis dahin hatte er noch nie so verschiedene Meinungen geshört, wie er hier, oft schnell hinter einander, vernahm. Borzüglich zog ihn ein alter Mann an, dem er besonders gern zuhörte, weil sedes seiner Borte das Gepräge eines eigenen sesten. An einem Abend sing der Birth, wie er oft that, an, über die Kunst zu reden, und den herrlichen Genuß zu preisen, den er vor guten Gemählben empfände. Alle stimmten ihm bei, nur der Alte schwieg still, und als man ihn endlich um seinen Reinung fragte, sagte er:

Ich mag ungern so sprechen, wie ich barüber bente, well Miemand meiner Meinung seyn wird; aber es thut mir immer innerlich webe, ja ich spure ein gewisses Mit-leiden gegen die Menschen, wenn ich sie mit einer so ernsthaften Verehrung von der sogenannten Kunst reden hore. Was ift es denn alles weiter, als eine unnüge

Spielerei, wo nicht gar ein schäblicher Beitverberb? Wenn ich bebente, mas die Menschen in einer versammelten Gefellichaft febn konnten, wie fie burch bie Bereinigung ftart und unüberwindlich fein mußten, wie jeber bem Gangen bienen follte, und nichts ba fenn, nichts ausgeübt werben burfte, mas nicht ben allgemeinen Rugen beforberte: und ich betrachte bann die menschliche Gefell= fcaft, wie fie wirklich ift, fo mochte ich faft fagen, es fcheint, bag bie Bereinigung nicht entstanben ift, um allgemein beffer ju werben, fonbern um fich gegenseitig gu verschlimmern. Da ift feine Aufmunterung gur Tugenb. feine Abhartung zum Rriege, feine Liebe bes Baterlands und ber Religion, ja es ift feine Religion und fein Baterland ba, fondern jeber glaubt fich felbft ber nachfte gu fenn, und häuft, ohne auf ben gemeinen Mugen zu febn, bie Guter auf erlaubte und unerlaubte Art gufammen, und vertandelt übrigens feine Beit mit ber erften beften Thorbeit. Die Runft vorzäglich scheint orbentlich bagu erfunden, bie beffern Rrafte im Menfchen zu erlahmen, und nach und nach abzutödten. Ihre gaufelnde Rachaffung, diese armselige Nachahmung ber Wirklichkeit, morauf boch alles hinaus läuft, zieht ben Menschen von al-Ien ernften Betrachtungen ab, und verleitet ihn, feine angeborne Burbe zu vergeffen. Benn unfer innerer Geift uns zur Tugend antreibt, fo lebren uns bie mannigfaltigen Runftler fie versvotten; wenn bie Erhabenheit mich in ihrer gottlichen Sprache anrebet, fo unterlaffen es bie Reimer ober Boeten nicht, fie mit Nichtswürdigkeiten gu überschreien. Und bag ich namentlich von ber gepriefenen Mablerei rebe. - 3ch habe ben Dabler, ber mir Figuren, ober Baume und Thiere auf Glachen bingeichnet, nie hoher angeschlagen, ale ben Menfchen, ber mit feinem

Munbe Bogel = und Thiergeschrei nachzuahmen verftebt Es ift eine Runftelei, bie feinem frommt, und bie babe boch die Wirflichkeit nicht erreicht. Jeder Mabler erlern von feinem Meifter eine gemiffe Bertigfeit, einige Sand griffe, die er immer wieder anbringt, und wir find bann gutmuthige Rinder genug, une vor fein Dachwerf binzuftellen, und une barüber zu vermundern. Wie da von Benug ber Runft Die Rebe fepn fann, ober von Schonbeit, begreife ich nicht, ba biefe Menschen die Begeifte rung nicht fennen, ba ihre Schöpfungen nicht aus fcho nen Stunden bervorgebn, fondern fie fich bes Beminn iftes wegen niedersezen und Farben über Farben streichen bis fie nach und nach ihre Figuren zusammen gebettel haben, und nun ben Lobn an Gelb bafür empfangen Wie follen biefe fnechtischen Arbeiter auf eble Seelen wir fen können, ba fie es felber nicht einmal wollen? bienen bochftens der Sinnlichkeit, und trachten vielleich elende Begierden zu erweden, ober uns ein Lacheln übe ihre vergerrten Bestalten abzugwingen, bamit fie boch ir gend mas hervorbringen. 3ch meine alfo, dag man au jeben Fall feine Beit beffer anwenden fonne, als wen man fich mit ber Runft beschäftiget.

Franz konnte sich im Unwillen nicht länger halter sondern rief aus: Ihr habt nur von unwürdigen Men schen gesprochen, die keine Künftler sind, die die Göttlich keit ihres Berufs selber nicht kennen, und weil Ihr Eue Auge nur auf diese wendet, so wagt Ihr es, alle übri gen zu verkennen. D Albert Dürer! wie könnte ich ei dulben, daß man so von Deinem schönsten Lebenslauf sprechen darf? Ihr habt entweder noch keine guten Bilde gesehn, oder die Augen sind Euch für ihre Göttlichkei verschossen, daß Ihr Euch erkühnt, sie so gi

Es mag gut febn, wenn in einem Staate alles Ginem Zwede bient, es mag in gewiffen Zeitraumen Bisig fenn, für bas Wohl ber Bürger, für bie Unab-Migigfeit, daß fie nur ihr Baterland, nur die Waffen, Be burgerliche Freiheit, und nichts weiter lieben; aber The bedenft nicht, daß in folchen Staaten jedes eigene bemuth zu Grunde geht, um nur das allgemeine Bild 18 Sangen aufrecht zu erhalten. Die Buter, um berentwillen bem Menschen die Freiheit theuer febn muß, die Beaung aller feiner Rrafte, Die Entwidelung aller Schaze feines Beiftes, Diefe toftbarften Rleinobien muffen wieber aufgeopfert werben, um nur jene Freiheit zu bemahren. Meber bie Mittel geht ber 3med verloren, nach welchen ione Mittel ftreben follten. Ift es nicht bie berrlichfte Erfcbeinung, ben Menschengeift fühn in taufend Richtun= gen, in taufend mannigfaltigen Stromen, wie die Rohren eines fünftlichen Springbrunnens, ber Sonne entgegen fpielen zu febn? Eben bag nicht alle Beifter ein und baffelbe wollen ift erfreulich. Darum lagt ber unschuldi= gen findischen Runft ihren Gang, benn fie ift es boch in ber fich am reinften, am lieblichften, und auf die unbefangenfte Weise die Sobeit ber Menschenfeele offenbart, fe ift nicht ernft, wie die Beisheit, fondern ein frommes Rind, beffen unschuldige Spiele jedes reine Berg ruhren und erfreuen muffen. Gie brudt ben Menschen am beutlichften aus, fie ift Spiel mit Ernft gemischt, und Ernft burch Lieblichfeit gemilvert. Wozu foll fie bem Staate, ber versammelten Gefellichaft nugen? Wann bat fich ie bas Große und Schöne fo tief erniedrigt, um zu nuzen? Ein neues Feuer facht ber große Mann, die eble That in einem einzelnen Bufen an; ber Saufe faunt bumm, und begreift nicht und fühlt nicht, er betrachtet eben fo ein

noch nie gesehenes Thier, er belächelt die Erhabenbeit, und balt fie fur Rabel. Ben verebrt bie Welt, und meldem Geifte wird gehulbigt? Rur bas Niebrige verftebt ber Bobel, nur bas Berachtliche wird von ihm geachtet. Aufalle und Nichtsmurbigfeiten find bie Wohlthater bes Menschengeschlechts gewefen, wenn Du ben hauslichen Rugen biefer armen Welt fo boch anschlägft. Und was brudft Du mit bem Worte Nugen aus? Dug benn alles auf Effen, Trinken und Rleibung binaus laufen? ober baß ich beffer ein Schiff regiere, bequemere Dafchinen erfinde, wieber nur um beffer zu effen? 3ch fage es noch einmal, bas mabrhaft Bobe fann und barf nicht nugen; biefes Muglichfeyn ift feiner gottlichen Ratur gang Fremb, und es forbern, beißt, bie Erhabenheit entabeln und zu ben gemeinen Bedürfniffen ber Menschheit berabwurdigen. Denn freilich bebarf ber Mensch vieles, aber er muß feinen Geift nicht zum Anecht feines Rnechtes, bes Rorpers, erniedrigen: er muß wie ein guter Sausberr forgen, aber biefe Sorge für ben Unterhalt muß nicht fein Lebenslauf feyn. Go balte ich bie Runft für ein Unterpfand unfrer Unfterblichfeit, für ein gebeimes Beiden, an bem bie emigen Beifter fich munberbarlich er-Der Engel in uns ftrebt, fich zu offenbaren, und trifft nur Menfchenfrafte an, er fann von feinem Dafenn nicht überzeugen, und wirft und regiert nun auf Die lieblichfte Beife, um uns, wie in einem iconen Traum, ben fugen Blauben beizubringen. Go entftebt in ber Ordnung, in wirfender harmonie bie Runft. Bas ber Weise burch Weisheit erhartet, mas ber Gelb burch Aufopferung bemahrt, ja, ich bin fubn genug es auszufprechen, mas ber Martyrer burch feinen Apb beflegelt, bas fann ber große Dabler burch feine Rarben auswirfen und befräftigen. Es ift ber bimmlische Strabl, ber biefen Geiftern nicht die mußige Rube erlaubt, fondern fie zu einer glanzenden Thatigfeit wedt. Und baber find es wohl die schönften, die erhabenften Stunden, Die ein Meifter vor feinem Werfe zubringt; er legt bilblich bie Liebe hinein, mit ber er bie gange Welt an fein Berg bruden möchte, die Urschönheit, Die Sobeit, vor ber er mederkniet. Alles dies trifft ber verwandte Beift in ben lieblichen Bugen wieber, bie bem Barbaren unverftanblich find, er wird von biefen Binten entzudt, er fühlt feinen Beift in feiner Bruft embor fteigen, er gebentt alles Schonen, alles Großen, bas ihn fcon einft bewegte, und 46 ift nun nicht mehr bas irbifche Bild, bas ibn rubrt, liebliche Schatten vom himmel herab fallen in fein Gemuth, und erregen eine bunte Welt von Wohllaut und füßer harmonie in ibm. D wenn uns bie bolbe Matur lieb ift, wenn wir gern die Bracht bes Morgens, bie Schimmer bes Abends febn, wenn bie Schönheit in Menichengestalten uns anwricht, wie konnten wir uns bann gegen bie sugvertrauliche Runft fo unfreundlich begeigen? Gegen bie Runft, bie fich beftrebt, uns alles bas noch werther und theurer zu machen, uns mit uns felbft zu befreunden, die aufre Welt, die oft fo bart um uns ftebt, mit unferm weichen Bergen zu verfobnen? Rein, es ift unmöglich, bag fic ber Ginn irgend eines Menschen freiwillig abwenbe, es find nur Digverftanbe niffe, Die ihn vom himmilifden Genuffe gurud halten burfen. Zweifelt nicht, bag ber Runftler in feinem ichones Wahne die gange Welt, und jebe Empfindung feines Bergens in feine Runft verflicht; er führt fein Leben nur für bie Runft, und wenn bie Runft ihm abfturbe, wurde er nicht wiffen, was er mit feinem übrigen Leben beginnen follte. Ihr ermahnt es als etwas Schandliches, bag ber arme Runftler fich genothigt fieht, um Lohn zu arbeiten, bag er bas Werf feines Geiftes fortgeben muß, um feinem Rorper baburch fortzuhelfen; er ift aber beshalb eber zu beflagen, als zu verachten. Ihr fennt bie Empfindung nicht, wenn ein Mann fein liebftes Werf, mit bem er fo innig vertraut geworben ift, aus bem ibn fein Kleif, und fo viele mubevolle Stunden anlächeln, wenn er es nun aufopfern muß, es verftogen und von fich entfremden, bag er es vielleicht niemals wieder fieht, bloß des schnoden Gewinnftes wegen, und weil eine Familie ihn umgiebt, die Nahrung fordert. Es ift zu bejammern, bag in unferm irbifchen Leben ber Beift fo von der Materie abhangig ift. D mabrlich, fein großeres Glud fonnte ich mir munichen, ale wenn mir ber himmel vergonnte, bag ich arbeiten burfte, ohne an ben Lohn zu benfen, bag ich fo viel Bermogen befäße, und gang ohne weitere Rudficht meiner Runft zu leben, benn fcon oft hat es mir Thranen ausgepregt, bag fich ber Runftler muß bezahlen laffen, bag er mit ben Ergiegungen feines Bergens Sandel treibt, und oft von falten Seelen in feiner Noth die Begegnung eines Sflaven erfahren muß.

Franz hielt eine kleine Weile ein, weil er sich wirklich die Thränen abtrocknete, bann fuhr er fort: Auch kann es ber Kunft zu keinem Borwurfe gereichen, baß ihr unwürdige Menschen zu nahe treten, und sich ihr als Briefter auforängen. Daß es in ihr Abwege und Irrthümer geben kann, beweißt eben ihre Erhabenheit. Der handwerker kann nur auf eine Art vortrefflich seyn, in ben mechanischen Künsten ift eine Erstndung die beste; nicht also mit der göttlichen Mablerei. Je tiefer einige

finten, um so bober fteigen andre; wenn es jenen moglich ift, ben Weg zu versehlen, so ift es biesen bafür ver--gönnt, bas Göttliche zu erreichen, und uns wie burch himmlische Offenbarung mitzutheilen.

Ihr habt Eure Sache recht mader vertheibigt, sagte ber Alte, ob ich gleich noch Manches bagegen einwenden könnte.

Hier wurde das Gespräch durch die Nachricht unterbrochen, daß Bansens Tochter plözlich frank geworden sei. Der Bater war in der größten Unruhe, er schickte sogleich nach einem Arzte, und besuchte seine geliebte Sara. Der Arzt kam und versicherte, daß keine Gefahr zu besorgen sei; es war spät und die Gesellschaft ging auseinander.

Franz ging nicht nach feiner Wohnung, sondern begleitete die übrigen. Alle hatten sich entfernt, und er
war mit dem alten Manne allein. Ihr vergebt mir wohl,
sing er an, meine hipe, da ich Euch heute als ein junger Wensch so auffahrend widersprochen habe; es fam,
ohne daß ich sagen könnte, wie es geschah.

Wenn Ihr es fo nehat, fagte ber Alte, fo mußte ich Euch auch um Bergebung bitten, ich habe Euch nichts zu vergeben, Ihr seid ein wacker Mensch und bas freut mich.

Ihr glaubt Recht zu haben, fagte Frang.

Last das, fiel ihm der Alte ein; haben nicht alle Bungen Recht und alle Unrecht? Jeder trachte barnach, baß er es mahr und redlich mit fich meine, das ift die Saudtface.

Franz fagte: wenn Ihr mir alfo nicht bofe feib, fo reicht mir zum Beichen Gure Sand, benn mich gereut meine Geftigfeit. Der Alte brudte ihm bie hand berglich, bann umarmte er ihn und fagte: fei immer gludlich, mein Gobn, und bewahre biefe herzens Liebe zu allem Guten. Franz ging zufrieben nach feiner herberge.

## Siebentes Rapitel.

Rubolph war inbessen nach Antwerpen gesommen, und ba ber Winter fast verstoffen war, hatten sie ihre balvige Abreise beschloffen. Franz war bamit beschäftiget, noch einige Vilber zu endigen, die er übernommen hatte, und unter diesen auch bas von Vansens Tochter, die zwar wieder hergestellt, aber voch nicht zusriedener und heiterer war, als er sie seit lange gesohn hatte.

Als man sich bas nächste Mal wieder bei Bansen versammelte, rief dieser den jungen Mahler, als er in das haus trat, beiseit und sagte zu ihm: entsernt Ench heute nicht mit den Uedrigen, denn ich habe etwas Bichtiges mit Euch zu sprechen. Als sie in den Sal traten, war die Rede wieder von der Aunst, und der neulich so strenge Alte schien sich heute gern belehren zu lassen. Ein angesehener Mann, der auch ein Sammler war, sagte: nicht ohne Rührung habe ich an den neulichen Streit gedacht, und mir ist ein alter Brief, oder vielmehr die Erzählung eines auswärtigen Freundes in die Hände gefallen, den ich Euch heute mittheilen will, weil er sich besonders über den Bedanken verbreitet, der neulich auch erörtert wurde, wie schmerzlich es nehmlich dem Künster oft fallen müsse, sines

Bleißes auf immer zu trennen. Mein Freund ift senfalls ein Enthusiaft für die Kunft, er sammelt viel, und
fandte mir diese Erzählung, weil wir uns oft unfre Gebanken über dergleichen Gegenstände mittheilen, schon vor mehrern Jahren, und ich kann freilich nicht wissen, in wiesern sie Wahrheit enthält, oder ob sie zum Theil eine Ersindung ift, um eine Vorstellung klarer ins Licht zu stellen.

Der Alte, so wie die übrigen, baten, sie mitzutheisen, Sternbald besonders war begierig, und jener zog einige Blätter hervor, und las folgendes:

3ch war auf bem gewohnten Bange nach bem Balbe begriffen, und freute mich schon im voraus, bag nun bas Gemählbe von ber Beiligen Familie vollenbet fepn murbe. Es war mir verbrieflich, bag ber Mahler fo lange gogerte, daß er immer noch nicht meinen bringenden Bitten nachgab, zu endigen. Alle Geftalten, Die mir begegneten, einzelne Befprache, bie ich unterwege borte, nichts ging mich an, benn nichts bavon batte Bezug auf mein Bemablbe; die gange außenliegende Welt mar mir jegt nur ein Anhang, bochftens eine Erflarung gur Runft, meiner liebften Befchäftigung. Ginige alte arme Leute gingen vorbei, aber es mar feiner barunter, ber ju einem 30= feph getaugt batte, fein Mabchen batte Spuren vom Antlit ber gottlichen Jungfrau, zwei Alte faben mich an, als ob fie fich nicht unterftanden, ein Almofen ju begebren; aber erft lange nachher fiel es mir ein, bag ich fie mit einer Rleinigfeit batte froblich machen fonnen.

Es war ein heiterer Tag, die Sonne schien in bie Dunkelheit sparsam hinein, nur an einzelnen Stellen fah ich die lichte Blaue bes himmels. Ich bachte: Q wie beglückt ift biefer Mahler, ber hier in ber Einfamkeit,

zwischen schönen Felfen, zwischen hohen Baumen seinen Genius erwarten barf, bem keine andre ber kleinlichen menschlichen Beschäftigungen nahe tritt, ber nur seiner Runft lebt, nur für sie Aug' und Seele hat. Er ist der glücklichte unter ben Menschen, benn die Entzückungen, bie uns nur auf Augenblicke besuchen, sind in seinem kleinen hause einheimisch, die hohen Götter sizen neben ihm, gebeinnispreiche Ahndung, zärtliche Erinnerung spielen unsichtbar um ihn, Zauberkräfte lenken seine hand, und unter ihr entsteht die wundervolle Schöpfung, die er schon vorher kennt, befreundet tritt sie aus dem Schatten, der sie dem Auge zurück hält.

Unter biefen Gedanken hatte ich mich ber Wohnung genähert, Die abseits im Golze lag. Auf einem freien weiten Blate ftand das haus, hohe Velfen erhoben sich hinter seinem Ruden, von benen Tannen rauschten und krauses Gebusch sich im Winde oben rührte.

Ich flopfte an die hutte. Die beiden Kinder bes Mahlers waren zu hause, er selbst war nach der Stadt gegangen, um einzukaufen. Ich sezte mich nieder, das Gemählde stand auf der Staffelei, aber es war ganz vollendet. Es übertraf meine Erwartung, meine Augen wurden auf den schönen Gestalten sestzahalten: die Kinder spielten um mich her, aber ich gab nicht sonderlich Acht darauf, sie erzählten mir dann von ihrer fürzlich gestorbenen Mutter, sie wiesen auf die Jungfrau, ihr seise schnlich gewesen, sie glaubten sie noch vor sich zu sehen. Wie herrlich ist diese Wendung des Kopfs! rief ich aus, wie überdacht! wie neu! Wie wohl ist aussangeordnet! Nichts Ueberstüssiges, und doch, welche herrliche Külle!

Das Gemählbe warb mir immer lieber, ich fah es in Sedanken schon in meinem Zimmer hängen, meine entzückten Freunde davor versammelt. Alle übrigen Bilber, die in der Mahlerstube umber standen, waren in meinen Augen gegen dieses unscheinbar, keine Gestalt war so innig beseelt, so durch und durch mit Leben und Seist angefüllt, wie auf der Tafel, die ich schon als die meinige betrachtete. Die Kinder beschauten indessen den fremden Mann, sie verwunderten sich über jede meiner Bewegungen. Ihnen waren die Gemählbe, die Farben alltäglich, sie wußten sich davon nichts Sonderliches, aber mein Kleid, mein hut, diese Gegenstände waren ihnen bafür besto merkwürdiger.

Run fam ber Alte mit einem Korbe voll Eswaaren aus ber Stadt, er war bose, daß er die alte Frau aus bem benachbarten Dorfe noch nicht antraf, die für ihn und seine Kinder kochen mußte. Er theilte den Kindern einige Früchte aus, er schnitt ihnen etwas Brod, und sie sprangen damit vor die Thur hinaus, lärmten und versloren sich bald in das Gebusch.

Ich freue mich, fing ich an, daß Ihr das Bilb fertig gemacht habt. Es ift über die Maaßen wohl gerathen, ich will es noch beute abholen laffen.

Der alte Mann betrachtete es aufmerksam, er sagte mit einem Seufzer: Ja, es ift nun fertig, ich weiß nicht, wann ich wieber ein folches werbe mahlen können; laßt es aber bis morgen stehn, wenn Ihr mir gefällig sehn wollt, daß ich es bis dahin noch betrachten kann.

Ich war zu eifrig, ich wollte es burchaus noch absholen laffen, ber Mahler mußte fich endlich barin finden. Ich fing nun an, bas Gelb aufzugählen, als ber Mahler plozlich fagte: Ich habe es mir feitbem überlegt, ich kann

es Euch unmöglich fur benfelben geringen Breis laffen, für ben Ihr bas legte bekommen habt.

Ich verwunderte mich darüber, ich fragte ihn, warum er bei mir grade anfangen wolle, seine Sachen theurer zu halten, aber er ließ sich dadurch nicht irre machen. Ich sagte, daß ihm das Gemählbe wahrscheinlich stehn bleiben würde, wenn er seinem Eigensinne folgte, da ich es bestellt habe, und es kein andrer nachher kaufen würde, wie es ihm schon mit so manchen gegangen. Er antwortete aber ganz kurz: die Summe sei klein, ich möchte sie versdoppeln, es sei nicht zu viel, übrigens möchte ich ihn nicht weiter qualen.

Es verbroß mich, daß ber Mahler gar keine Rudfichten auf meine Einwendungen nahm, ich verließ ihn killschweigend, und er blieb nachbenkend auf seinem Sefsel vor dem Bilde fizen. Ich begriff es nicht, wie ein Mensch, der von der Armuth gedrückt seh, so hartnäckig sehn könne, wie er in seinem Starrfinne so weit gehe, daß er von seiner Arbeit keinen Nuzen ziehn wolle.

Ich strich im Felve umher, um meinen Verdruß über diesen Vorsall zu zerstreuen. Als ich so herum ging, stieß ich auf eine Geerde Schaase, die friedlich im stillen Thale weidete. Ein alter Schäfer saß auf einem kleinen Sügel, in sich vertieft, und ich bemerkte, daß er sorgsam an einem Stocke schnigelte. Als ich näher trat und ihn grüßte, sah er auf, wobei er mir sehr freundlich dankte. Ich fragte ihn nach seiner Arbeit, und er antwortete läschelnd. Seht, mein Herr, jezt bin ich mit einem kleinen Kunststücke sertig, woran ich beinahe ein halbes Jahr ununterbrochen geschnigt habe. Es fügt sich wohl, daß reiche und vornehme Herren sich meine unbedeutenden

Sachen gefallen laffen und fie mir abkaufen, um mir mein Leben zu erleichtern, und beshalb bin ich auf folche Erfindungen gerathen.

Ich besah ben Stock, als Knopf war ein Delphin ausgearbeitet, mit recht guter Proportion, auf bem ein Mann saß, welcher eine Zitter spielte. Ich merkte, daß er ben Arian vorstellen solle. Am künstlichsten war es, baß ber Visch unten, wo er sich an den Stock schloß, ganz sein abgesondert war, es war zu bewundern, wie ein Vinger die Geduld und Geschicklichkeit zugleich haben konnte, die Viguren und alle Biegungen so genau auszuhöhlen, und doch so frei dabei zu arbeiten; es rührte mich, daß das mühselige Kunststück nur einen Knopf auf einem gewöhnlichen Stocke bedeuten solle.

Der alte Mann fuhr fort zu erzählen, bag er unvermuthet ein Lied von biefem Delphin und Arian angetroffen, bas ihm feither fo im Ginne gelegen, bag er bie Geschichte faft wiber feinen Willen habe fchniten muf-Es ift recht munberbar und icon, fagte er, wie ber Mann auf ben unruhigen Wogen figt, und ihn ber Fifch burch feinen Befang fo liebgewinnt, bag er ihn ficher an bas Ufer trägt. Lange habe ich mir ben Ropf barüber zerbrochen, auf welche Weise ich wohl bas Meer machen konnte, fo bag man auch bie Roth und bas Elend bes Mannes gewahr murbe, aber bergleichen mar pur unmöglich, wenn ich auch bie See mit Strichen und Schniten batte baran machen wollen, fo mare es boch nachher nicht fo fünftlich gewesen, wie jezt ber Stod burch ben feinen Schwanz bes Fisches mit bem obern Bilde verbunden ift.

Er rief einen jungen Burichen, feinen Entel, ber mit bem Sunbe fpielte, und befahl ihm bas Lieb abzu-

fingen, worauf jener in einer einfachen Beife biefe Borte fang:

Arian schifft auf Meereswogen Rach seiner theuren heimath zu, Er wird von Winden fortgezogen, Die See in filler, fanfter Ruh.

Die Schiffer fiehn von fern und fluftern, Der Dichter fieht in's Morgenroth, Nach feinen golbnen Schäpen luftern Beschließen fie bes Sangers Lob.

Arion merkt bie ftille Tude, Er bietet ihnen all' fein Gold, Er klagt und feufzt, daß feinem Glude Das Schickfal nicht wie vordem holb.

Sie aber haben es beschloffen, Nur Tob giebt ihnen Sicherheit, hinab in's Meer wird er gefloßen; Schon find fie mit bem Schiffe weit.

Er hat bie Leper nur gerettet, Sie schwebt in seiner schönen hanb; In Meeresstuthen hingebettet Ift Freude von ihm abgewandt.

Doch greift er in die goldnen Saiten, Daß laut die Wölbung widerflingt, Statt mit den Wogen wild zu ftreiten, Er fanft die zarten Tone fingt: Rlinge Saitenspiel! Ju ber Fluth Wächst mein Muth, Sterb' ich gleich, verfehl' ich nicht mein Ziel.

Unverbroffen Komm' ich, Tob, Dein Gebot Schreckt mich nicht, mein Leben warb genoffen.

Welle hebt **Mich im Schimmer,** Balb den Schwimmer Sie in tiefer, nasser Fluth begräbt.

So klang bas Lieb burch alle Tiefen, Die Wogen wurden fanft bewegt, In Abgrund's Schlüften, wo fie schliefen, Die Seegethiere aufgeregt.

Ans allen Tiefen blaue Bunber, Die hüpfend um ben Sanger ziehn, Die Meeresfläche weit hinunter Beschwimmen bie Tritonen grun.

Die Wellen tangen, Fifche fpringen, Seit Benus aus ben Fluthen fam Man biefes Jauchgen, Wonneflingen In Meeresveften nicht vernahm.

Arian fieht mit trunknen Bliden Lautfingend in bas Seegewühl, Er fahrt auf eines Delphin's Ruden, Schlagt lächelnb in fein Saitenfpiel. Des Fisches Sinn zum Dienst gezwungen Raht schon mit ihm ber Felsenbank, Er lanbet, hat ben Fels errungen, Und fingt bem Fährmann seinen Dank.

Am Ufer kniet er, bankt ben Göttern, Daß er entrann bem naffen Tob. Der Sanger triumphirt in Bettern, Ihn rührt Gefahr nicht an und Tob.

Der Rnabe fang bas Lieb mit einem febr einfachen Ausbrucke, indem er ftets bie funftreiche Arbeit feines Großvaters betrachtete. 3ch fragte ben hirten, wie viel er für fein Runftwert verlange, und ber geringe Breis, ben er forberte, feste mich in Erstaunen. 3ch gab ibm mehr als er wollte, und er war außer fich vor Freuden, aber noch einmal nahm er mir ben Stod aus ber Band, und betrachtete ibn genau. Er weinte faft, inbem er fagte: 3ch habe fo lange an biefer Bigur gefchnist, und muß fie nun in frembe Sanbe geben, es ift vielleicht meine lezte Arbeit, benn ich bin alt, und bie Finger fangen mir an ju gittern, ich fann nichts fo Runftliches wieder zu Stande bringen. Seit ich mich barauf geubt habe, find viele Sachen von mir gefchnitten, aber noch nichts habe ich bisher mit biefem Gifer getrieben; es ift mein beftes Werf.

Es rührte mich, ich nahm Abschied und begab mich auf ben Weg zur Stadt. Je näher ich bem Thore kam, je mehr siel es mir auf, je wunderlicher kam ich mir vor, daß ich mit einem so langen Stabe näher schritt. Ich bachte daran, wie es allen Einwohnern ber Stadt, allen meinen Bekannten auffallen muffe, wenn ich mit vem langen holze burch die Gaffen zöge, an dem oben ein großes Bilo fich zeigte. Dem ift leicht vorzubeugen, dachte ich bei mir felber, und schon hatte ich meine Kauft angelegt, den bunten Knopf herunter zu brechen, um ihn in die Tasche zu stecken, und den übrigen Theil des Stock bann im Felbe fortzuwerfen.

Ich hielt wieder ein. Wie viele muhevolle Stunden, fagte ich, haft Du, Alter, darauf verwandt, um den kunftlichen Fisch mit dem Stocke zusammenzuhängen, Dir wäre est leichter gewesen, ihn für sich zu schneiden, und wie grausam müßte est Dir bunken, daß ich jezt aus falsscher Schaam die schwerste Aufgabe Deines muhseligen Werks durchaus vernichten will.

Ich warf mir meine Barbaren vor, und war mit diesen Gedanken schon in das Thor gekommen, ohne es zu bemerken. Es ängstete mich gar nicht, daß die Leute mich ausmerksam betrachteten; wohlbehalten und unverlezt sete ich in meinem Zimmer den Stock unter andern Kunstsachen nieder. Die Arbeit nahm sich zwar nun nicht mehr so gut aus, als im freien Felde, aber innigst rührte mich immer noch der unermüdliche Fleiß, diese Liebe, die sich dem leblosen Holze, der undankbaren Materie so viele Tage hindurch angeschlossen hatte.

Indem ich das Werk noch betrachtete, siel mir ber Mahler wieder in die Gedanken. Es gereute mich nun recht herzlich, daß ich so unfreundlich von ihm gegangen war. Ihm war die Bildung seiner Sand und seiner Phantasie auch so befreundet, die er nur für eine Nichts-würdigkeit einem Fremden auf immer überlassen sollte. Ich schämte mich, zu ihm zu gehn und meine Reue zu bekennen, aber da standen die Sestalten der armen Kinder vor meinen Augen, ich sah die dürftige Wohnung, den

bekummerten Künstler, ber, von ber ganzen Welt verlassen, die Bäume und benachbarten Felsen als seine Freunde anredete. Wie einsam ist der Künstler, seufzte ich laut, den man nur wie eine schäzbare Maschine behandelt, die die Kunstwerke hervorgiebt, die wir lieben, den Urheber selbst aber vernachlässigen: es ist ein gemeiner, verdamm-licher Eigennus.

Ich schalt meine Schaam, die mich an dem Tage saft zweimal grausam gemacht hatte; noch vor Sonnenuntersgang ging ich nach dem Walde hinaus. Als ich vor dem Hause stand, hörte ich den Alten dennen musiziren; es war eine wehmuthige Melodie, die er spielte, er sang dazu:

Bon aller Welt verlaffen Bift Du, Maria, nah, Wenn Mensch und Welt mich haffen Stehst Du mir freundlich ba, So bin ich nicht verlassen Wenn ich Dein Auge sah.

Mein herz klopfte, ich riß die Thur auf, und fand ihn vor seinem Gemählbe sigen. Ich fiel ihm weinend um den Hals, und er wußte erst nicht, was er aus mir machen sollte. Mein steinernes Gerz, rief ich aus, hat sich erweicht, verzeiht mir das Unrecht, das ich Euch heut Morgen that.

Ich gab ihm für fein Bilb weit mehr, als er geforbert, als er erwartet hatte, er bankte mir mit wenigen Worten. Ihr feib, fuhr ich fort, mein Wohlthäter, nicht ich ber Eurige, ich gebe, mas Ihr von jedem erhalten könnt, Ihr schenkt mir die kostbarften, innersten Schätze Eures Gerzens.

Der Mahler fagte: Wenn Ihr bas Bilb abholen

last, so erlaubt mir nur, baß ich manchmal, wenn es Euch nicht ftört, ober Ihr nicht zu Sause seit, in Eure Wohnung kommen barf, um es zu betrachten. Eine unbezwingbare Wehmuth nagt an meinem Gerzen, alle meine Kräfte erliegen, und bas Bild ift vielleicht bas lezte, das meine Hände erschaffen haben. Dazu so trägt die Mutter Gottes die Bildung meiner gestorbenen Gattinn, des einzigen Wesens, das mich auf Erden jemals wahrhaftig geliebt hat: ich habe lange daran gearbeitet, meine beste Kunst, mein herzlichster Pleiß ist in diesem Gemählbe ausbewahrt.

Ich umarmte ihn wieber: wie herzensarm, wie verlaffen, wie gefrantt und einsam schien mir nun berselbe Mann, ben ich am Morgen noch glaubte beneiden zu können! — Er wurde von biesem Tage mein Freund, wir ergözten uns oft, indem wir vor seinem Bilbe hand in hand sagen.

Aber er hatte Recht. Nach einem halben Sahre war er gestorben, er hatte mancherlei angefangen, aber nichts vollendet. Seine übrigen Arbeiten wurden in einer Berfteigerung ausgeboten, ich habe vieles an mich gehandelt.

Mitleidige Menschen nahmen die Kinder zu sich: auch ich unterftüge sie. Ein Tägelöhner wohnt mit seisner Familie nun in der Hütte, wo sonst die Runst einsteinsche war, wo sonst freundliche Gesichter von der Leinswand blickten. Oft gehe ich vorüber und höre einzelne Reden der Einwohner, oft seh' ich auch den alten hirten noch. — Niemals kann ich an diesen Vorsall ohne heftige Rührung denken. —

Sternhald weinte und Banfen fagte; ja wohl ift bergleichen zu bejammern, und ich habe immer gern Kunftlern geholfen und von ihnen arbeiten laffen; was ber Frühling ber Welt, ift bie Runft bem übrigen Menichenleben.

Neben jenem Bunkte, sagte ber Alte, ben die Ergählung, mag sie nun offen ba seyn, ober nicht, erörtern soll,
lehrt sie auch, wie selbstsüchtig diese scheinbar zartesten
Gefühle ben Menschen machen können, und so könnte ich,
wenn ich streiten wollte, sie als eine Bestätigung meiner
natürlichen Behauptungen ansehn, da sie boch gegen diese
hauptsächlich zu kämpsen scheint. So ist das meiste im
Leben doppelt und vielsach, und es ist gut, sich zu gewöhnen, die Dinge von verschiedenen, oft entgegengesezten
Seiten anzusehn.

Alls fich nach bem heitern Abenbeffen bie übrigen Gafte entfernten, blieb Sternbald zurud und folgte bem Banfen auf beffen Bink in ein abgelegenes Zimmer. Lange schon, fing ber Alte an, habe ich über eine Sache mit Euch sprechen wollen, aber noch immer nicht die geslegene Zeit dazu treffen können.

Sie sezten sich und Bansen fuhr in einem vertraulischen Tone fort: Je mehr ich Euch kennen lerne, lieber Sternbald, je mehr muß ich Euch hochschägen, benn die jugendliche Schwärmerei, die Euch zu Zeiten mit sich fortreißt, wird sich gewiß mit den Jahren verlieren. Seht, das ist das Einzige, was ich allenfalls gegen Euch hätte, aber sonst lieb' ich Euch so sehr, wie ich die jezt noch keinen Menschen werth gehalten habe. Dazu bekennt Ihr Euch zu einer Kunst, die ich von Jugend auf vorzüglich verehrt habe. Ich will Euch näher kommen. Ich weiß nicht, ob Ihr das sonderbare Betragen meiner Tocheter bemerkt habt, seit Ihr in unserm Sause bekannt geworden seid; meine Sara war sonst nie so melankolisch, sondern die Luftsgetett selbst; seit sie Euch gesehn hat, ist

ihr ganzer Sinn umgewandt. Sagt mir aufrichtig, wie gefüllt fie Euch?

Frang verficherte, bag er fie febr liebensmurbig finbe und ber Bater fubr fort: Seit vielen Jahren habe ich es mir fest vorgenommen, und es ift ein Borfat, von bem ich gewiß nicht weiche, bag Niemand als ein geschickter Mahler mein Gidam werben foll. Es kommt nun bloß auf Euch an, ob ich in Euch meinen Mann gefunden 3dy weiß alles, mas Ihr mir antworten konnt, aber lagt mich ausreben. 3ch will Guch bamit feines= weges von Eurer Reife gurud halten, sondern ich muntre Euch vielmehr felber auf, Italien zu besuchen und bort zu ftubiren. Meine Tochter liebt Guch, Ihr verfprecht Guch mit ihr, und mein Bermogen macht Guch die Reise bequemer und nuglicher. Ihr fommt dann gurud, und mas ich befige fichert Euch vor bem Mangel. bann Eurer Runft, wie Ihr Guch immer gewünscht habt, mit allen Rraften obliegen. Ihr braucht nicht bes Gewinnftes wegen zu arbeiten, mas Ihr uns neulich mit fo vieler Rübrung ale das größte Unglud bes Runftlers vorstelltet, und wodurch ich felber bewegt murbe; Ihr werdet befannt und berühmt, meine Tochter ift mit Guch . gludlich, und alle meine Bunfche find erfüllt.

Franz war heftig bewegt, er dankte in den wärmsten Ausdrücken dem Kaufmann für sein Wohlwollen, er bat ihn, noch jezt keine entscheidende Antwort zu verlangen und sein Zögern nicht übel zu deuten. Er verließ ihn, und schweiste mit tausend Vorstellungen durch die Strafen umher. So nahe auf ihn zu war das wirkliche Leben noch nie getreten, um sein inneres poetisches zu verdrängen, und doch war es ein weit höheres, als seine Pflegemutter oder Zeuner ihn andieten konnten; er fühlte sich

angezogen und jurud geftogen, bas fcone Bilb feiner Bhantafie ftand bald gang bell vor ihm, bald rudte es tief in ben hintergrund binab. bier bot fich ibm gang unverhofft eine fichere Butunft an, eine Lebensweise, wie fie immer fein Bunfch gewesen war, und man forberte nichts weiter von ibm, ale einen Schatten, ein Traumbilb aufzuopfern, bas nicht fein mar. Doch fürchtete er fich wieder, fo feinen Lebenslauf zu bestimmen und fich felber Brangen zu fegen; Die Gebnfucht rief ihn wieder in Die Ferne hinein, feltfame Tone locten ibn und verfpraden ihm ein golbenes Glud, bas weit ab feiner warte. Mein Leben fangt an ein Leben zu werben, rief er aus, fich fo zu gestalten, wie ich es feit früher Rindheit nur mit Sehnsucht munichen tonnte, Liebe und Wohlwollen fommen mir entgegen und tragen bas gulborn, bas mich gegen Unglud und Demuthigungen befchuzen foll, in reichen Banben. Und mas ift es benn, mas fich in mir bagegen auflebnt? Ein Nachtgebild, ein Traumgefpenft, bas mit phantaftischen fremben Wundern gefranzt ift. Rann mich bas Schidfal auf gelindere Beife aus meinem Traume voll Unmöglichkeiten weden? Bare ich nicht . wahnfinnig, bas gewiffeste, edelfte Gut gegen jenen Schatten eines Schattens auf bas Spiel zu fegen?

Er bachte, wie sehnlich Sara seiner Antwort warten mochte, und mit welchen Leiben ste fich ihm so lange verborgen habe: es schien ihm, daß er es diesem lieben Wesen schwerzen zu vergüten, und in dieser Stimmung besuchter er am andern Morgen seinen Freund Rudolph. So vertraut er mit diesem war, so konnte er ihm doch nie seine Geschichte, so wie seine wunderbard Liebe entdecken, es war wur Sebastian, dem er dergleichen vertrauen durfte. Aber

er erzählte ihm jezt Banfens Borfchlag, und bat um feinen Rath. Wie foll ich Dir hierin rathen? rief Rubolph lachend aus; bas Rathgeben ift überall eine unnüze Sache, aber vollends bei ber Ehe; jeder Mensch
muß fein eigenes Glud machen: und dann kommt auch
Deine Frage viel zu früh, benn Du weißt ja nicht einmahl, ob Dich bas Mädchen auch wirklich haben will.

Frang flugte. Das Bort Che ermedte überbem manderlei Borftellungen bei ihm. Er fah alle bie Scenen einer ruhigen Sauslichfeit vor fich, Rinder, die ihn umgaben, er borte bie Gefprache feines Schwiegervatere und ber Freunde, er fühlte seine frische Jugend verschwunden und fich eingelernt in die ernfteren Berhaltniffe des Lebens; feine munderbaren Gefühle und Bunfche, bas zauberifche Bild feiner Geliebten, alles hatte Abichied genom= men und fein Berg bing an nichts mehr glübenb. war wie ein klarer geschäftiger Tag, ber nach ber Bracht bes Morgenroths erwacht; wie eine Rebe nach einem ausgeklungenen Liebe. Seine Bruft mar beangstigt, er wußte fich nicht zu faffen und verließ unmuthig ben ladenben Alorestan. Bie ift es mit bem Leben? bachte er bei fich felber, irgend einmal ift biefer Taumel ber Jugend boch verflogen, endlich einmal nimmt mich boch jenes Leben in Empfang, dem ich jegt fo scheu aus dem Wege trete. Wie wird mir fenn, wenn meine ichonen Traume binter mir liegen?

Er nahm sich vor, sich durch ein offenes Gespräch mit der Tochter selbst bestimmen zu laffen. Mit schwerem herzen lenkte er in die Gaffe ein und zitterte, als er das haus erblidte und betrat, doch schritt er muthiger die Treppe hinan, als wenn ihm eine frohe Ahndung entgegen tame.

## Achtes Rapitel.

Als Frang in bas Bimmer trat, fand er bie Tochter allein, Die Die Bitter fpielte; fie bunfte ibm liebensmurbiger als je. Sie lebnte fich, wie in Sehnsucht aufgelöfit. auf bem Rubebette gurud, und fang eben bie legten Berfe eines fcmachtenben Liebesgebichtes. Er nabte verlegen, fle bemerfte ibn endlich, aber auch zugleich feine Menaftlichfeit, fie ftand auf, faste ibn gartlich bei ber Sand und fragte: ob er frant fei? D meine theure, fcbone, mir fo freundlich liebe Sara, fing Frang an, in meinem Bergen ift ein Sturm, eine Bermirrung, Die Ihr vielleicht lofen und beruhigen fonnt, wenn ich Guch recht aufrichtig meine fonderbaren Leiden vertraue, und zugleich alles. mas mir begegnet ift. Sest Euch, mein lieber Freund. fagte Sara, als die Magd hereintrat, auf melde Sara fogleich errothend gulief, fie bei ber Sand nahm, und fich mit ihr in ben Bogen eines Fenftere ftellte, um ein eifri= ges beimliches Befprach mit ihr zu führen. Sara ichien zu erschrecken und die Daad entfernte fich wieder. im himmel! rief bas Mabden unter Thranen aus, inbem fie fich auf bas Rubebett marf; alfo ift es nun gemiß? 3ch fann mich nicht mehr tauschen? Alles wird Wahr= beit, schreckliche Wahrheit, mas immer nur noch als buftre Abnbung mich umichwebte. Ibranen und Schluchzen er= ftidten ihre Sprache, und Frang trat freundlich zu ihr, ibr einige troftende Worte zu fagen, und fich nach ber Urfach ihrer Wehflage zu erfundigen. Gie ließ ibn neben fich niederfigen und richtete einen gartlichen Blid auf Rein, mein liebfter Freund, rief fie, ich habe mich nicht mehr in meiner Gewalt, ich muß Guch mein Leiben flagen, Guch vertraue ich allein, und Ihr werbet mein Bertrauen nicht migbrauchen. Seit acht Wochen leibe ich unaussprechlich. Ihr feid gut, 3hr habt Mitleid mit mir getragen, ich habe es wohl bemerft. Bas foll ich Guch 3ch liebe, ich bin unglücklich, ohne hoffnung. Ein junger Mann in unserer Nachbarschaft, ohne Bermbgen, obne Stand, aber bas liebevollfte Berg, bie bieberfte Treue, - ach! weiß ich es, wie mein Auge, und balb barauf meine gange Seele immer nach ihm gerichtet wurde? Begreif' ich es, wie es fam, bag wir uns fprachen, uns Alles fagten? Run ift er frank geworben, frank aus Liebe, jegt ohne Troft, und feit geftern ift fein Buftanb gefährlich, ba ihm jemand erzählt hat, bag mein Bater mich verheirathen wolle. Mein Bater fann es nicht wollen, er fann meinen Job nicht munichen. Bebt zu ibm. ibr mein liebster, mein einziger Freund, berubigt ibn. tröftet ibn. Ach! wollt 3br Guch mir fo gutig erzeigen? Bewiß, es glangt eine himmlische Gute aus Guren Augen. Er wird Guch rühren, Ihr werbet ibn auch lieben muffen, gewiß, wenn auch nicht fo, wie ich.

Franz ließ sich bas haus bezeichnen und eilte athemlos bahin. Er kam in eine armselige Stube, in welcher ber Kranke in einem Bette lag, und vor sich Bapiere ihatte, auf benen er zeichnete. Als Sternbald näher kam, erstaunte er, ben Schmid vor sich zu sehn, mit bem er vor Nürnberg am Tage seiner Auswanderung gesprochen hatte. D mein lieber Freund! rief er aus, wie ist es möglich, daß ich Euch nicht früher irgendwo gesehn habe? Jezt führt mich bas sonderbarste Berhältniß, der schönste Beschl zu Euch. Längst hätte ich Euch ausgessucht, wenn ich nur ahnden konnte, daß Ihr wieder in Antwerpen wart. Der junge Schmid erkannte den Rah-

ler auch fogleich wieber und bullte fich weinend in bie Riffen, als Frang von Sara fprach, und er horte, welche gartliche Bothschaft fie ihm fende. D Mabler! rief er aus, Ihr glaubt nicht, mas ich ausgestanden habe, feitbem ich Euch bamals gesprochen hatte. Aber über Guch muß ich flagen, benn Ihr feib eigentlich Schuld an allem: ift es boch nicht anders, als wäre bamals von Eurer Bunge Bift burch meine Ohren in meinen Rorper gefloffen, daß fich feitdem alle meine Sinne verbreht und verschoben haben, und ich barüber ein gang anderer Densch geworben bin. Seit ich Guren Durer fab, hatte ich feine Rube mehr in mir felber, es mar, als wenn es an allen meinen Sinnen goge und arbeitete, daß ich immer an Mahlereien und Beichnungen beufen mußte; an nichte in ber Welt fand ich mehr Gefallen, Die Schmiedearbeit mar mir zur Laft. 3ch zeichnete täglich etwas, und felbft in ber Rrantheit fann ich es nicht laffen; feht, ba habe ich eine berrliche Figur von Lufas von Lepben.

Franz betrachtete sie; ver junge Mensch hatte sie sehr gut kopirt, und Franz verwunderte sich darüber, daß er es ohne allen Unterricht so weit habe bringen konnen. Der Schmid suhr fort: So kam ich nach Antwerpen zurück und nichts war mir hier recht. Ich hatte immer noch den Dürer und seine Werkstätte im Ropf, es kam so weit, daß ich mich meines hammers schämte, ich verdarb die Arbeit, ich konnte nicht mehr fort. Es lebt hier der alte Wessys, der Mahler, der auch ein Schmid gewesen ist. Ich wollte auch nicht mehr arbeiten, denn jeder Schlag auf dem Ambos ging mir durch herz und Sehirn, weil ich glaubte, daß ich mit sedem meine Sand schwerer und unbehülsslicher machte, und darüber noch wesniger würde zeichnen konnen. Ich warf den hammer

weg, wie meinen ärgsten Feind. Nun kamen und gingen mir Bilder hin und her, und auf und ab; alles wollte ich in Gedanken mablen, ich träumte von großen Sälen, die alle dicht voll Schilbereien hingen, die ich gemacht hatte. Das war aber noch nicht das größte Unglück, daß ich mich schon unter den übrigen Menschen wie ein Halbverrückter umtrieb. Bis dahin hatte es auf mir nur noch wie auf kaltem Eisen gehämmert, aber nun kam ich in die Gluth, und da wurde vollends mein altes Wesen aus mir herausgebrannt und geschlagen als wenn viele tausend Funken bei jedem hiebe aus Bruft und herzen flogen. D Mahler, ich habe viel ausgestanden.

Sebt, Freund, ich habe wohl fonft auch bie Denfchen, und Weiber und Madchen mit einem icharfen, auten Auge angefeben, aber feit ich mich geubt hatte, baß ich in allen ichonen Linien mit meiner Geele mitging, feit ich gefühlt hatte, mas bie munbersame Farbe bebeuten könne, und wie gleichsam ein ganges Paradies von Wangen und Lippen und ein ewiges Firmament aus ben Augen leuchten konne, ba mar ich ein verlorener Menfch, benn gerabe um bie Beit, ale bies Befühl mich, mocht' ich boch fagen wie ein beiges Fieber befiel, fab ich fie. Sara, bei schönem Sommerwetter in ber Thure ftebn. 3d batte fie fruber auch ichon gefebn und immer gebacht: ein fcones, reiches Maochen! aber fie blieb bie Frembe. bie mich nichts anging: - aber von jener Stunde an. Mabler, - boch Ihr begreift es nicht, wenn ich's auch fagen wollte: - von jenem Augenblick, als ich fie fo im Borbeigehn ansah und grußte, wie oft geschehn mar, und fie mich grußte, - feht, ba flog aus ihrem Auge in meins, und in meine Seele eine Angft, eine Luft, ein ganger himmel hinein, fo bag mir mein ganges Wefen

ju enge murbe, bag es wie taufenb und aber taufenb Arüblingsbäume und Blumenbeete in mir aufging, fnospete, und mit allen Brachtfarben losbrach, und mein Berg von ben ungabligen Bluthen, wie vom bichteften Regen überfouttet murbe, und meine Seele vor Duft, Farben und Glang in fuge matte Betaubung fant. Und nun ftanb fle gang aufrecht in meinem Bergen, und behnte und behnte fich, und ftellte fich auf die Beben, und bie goldenen Sagre fielen herunter, und fo mar ich barin wie' einge= widelt in meinem Fiebermahn, und fie mar noch größer als himmel und alle Baume und Blumen. 3ch konnte nichts mehr zeichnen, fie und immer nur fle fag mir im Blut, und quoll aus ben Fingerfpigen, und fab ich bann, wie plump die knechtische grobe Sand fie bingeftellt batte, fo warf ich bas Blatt gegen bie Wand, bann rif ich es wieber vom Boben auf, und fußte bie Buge mit meinen Lippen weg. Nicht mahr, Mahler, ber Mensch fann ein rechter Marr febn, wenn es erft in ihm fo recht reif dazu wird.

Wunderbar! ich wußte es, daß auch in ihr was vorging, denn der blaue ewige Strahl war doch aus ihrer Seele in mich gegangen, und sie mußte fühlen, wie viel vom eigenen herzen sie in mich gegossen hatte. So dachte ich, und so war es auch. Ich ging wieder vorüber: sie stand wie im Glanz, der sie rings umfloß, und es zog mich, daß ich mich auch in die Röthe hinein zu ihr stellte. Wir sprachen, wir verstanden uns. Bin ich dochkein einzigesmal verwundert gewesen über das, was sie mir sagte: ich erschraf vor Wonnegefühl, daß sie mich so liebte, aber es war mir nur, als wenn ich es selbst gesagt hätte. Seht, Wandersmann, ich spreche etwas im-

Fieber, bie vernunftigen Leute, wie Ihr, verftehn bas nicht recht.

Ihr Bater hatte in Lepben Geschäfte und reifete bortbin: nun fab ich fie ofter: wir gingen beimlich mit einander fpagieren. Des Abends, wenn ich fie nicht fpreden konnte, zeichnete ich ihr Bilb, ober ftellte mich bent Saufe gegen über, und ließ fo die Racht heranrucken. Che wir es uns verfaben, fam ber Bater gurud. Run mar es mit unfern Bufammenfunften aus; ich fonnte fie nur manchmal im Borbeigehn grußen. Wie eine Dede fiel es mir von ben Augen, und mein Berg wollte fpringen. 3ch fab nun wieber ben Unterschied unter uns bei= ben, wie mich ber reiche Bater verachten muffe, wie ich fo nichts gegen ihn fei. Run borte ich noch bagu, Sara murbe balo verheirathet werben; ach! und es geschieht auch gewiß. Bas foll ich anfangen? Mein Sandwerk ift mir ein Abscheu, alles, worauf ich mich sonft wohl freuen fonnte, Meifter zu werben, und bei Belegenheit eine fünftliche Arbeit, einen Springbrunnen, Bitterwerf, ober bergleichen zu unternehmen, fommt mir nun fläglich vor. Ein Mabler zu werben, bagu bin ich nun zu alt, Sara barf ich nicht febn, nichts hoffen, fo geh' ich zu Grunde, 211les bas zusammen hat mich fo frank und ichwach gemacht, bag ich balb zu fterben hoffe. Warum begegnen nur bem Menichen fo fonberbare Gefühle? Aber bas fag' ich Euch, wer fle heirathet, ben bring' ich um; und bin ich fcon vorher tobt, fo reift mich bie Bergweiflung gewiß noch als Gespenft hervor, um bem Bosewicht zu ichaben. Damit fann man fich boch noch troften. D Mabler, helft mir boch jum Berftanbe, ober ju Sara, ober macht, bag mir Berftand und Leben ganglich entweichen.

Frang fagte mit Wehmuth: Rein, Ihr burft nicht

Kerben; glaubt mir, daß Ihr gewiß noch Beit genug habt, ein guter Mahler zu werden, wenn Ihr diese Liebe zur Runst behaltet. Ihr zeichnet schon so gut, als wenn Ihr lange in der Lehre gewesen wäret, und es kommt also nur auf Euch an, ein Mahler zu werden. Dann dürft Ihr auch auf Eure Geliebte hoffen, denn der Bater achtet die Mahlerei und will nur einen Mahlerkünstler zum Eidam haben; darum hat er mir noch heut, so arm ich auch bin, seine Tochter angetragen. Deshald tröstet Euch, sammelt wieder Lust zum Leben und Kräfte, denn Ihr könnt noch recht glücklich werden.

Der Rranfe ichuttelte mit bem Ropfe, ale wenn er nicht baran glauben fonne, boch Frang fuhr fo lange fort, ibn zu troften, bis jener etwas beruhigt mar. fagte er endlich, Ihr habt mir verfprochen, fie nicht zu nehmen, und es fonnte Euch auch nicht zum Gebeibn ausschlagen. D Freund, wenn ich mir bas hatte einbilben fonnen, als wir im Buid mit einander frühftudten, fo wart 3hr mir nicht fo mit beiler Saut bavon getommen. Gebt mir noch einmal bie Sand barauf, bag Ihr fie nicht wollt. Frang reichte fie ibm, und jener brudte fie fo ftart, bag bem Dahler ein Ausruf bes Schmerzes Er eilte fogleich zu Banfen, ben er bei einer Flasche Wein und bei auter Laune antraf. Jest will ich Euch meine Antwort bringen, aber 3hr mußt mir mit Gebuld zuhören. Er erzählte hierauf bie Befchichte feines Freundes, und fprach von ber gegenseitigen Liebe ber beiben jungen Leute. 3hr wolltet mir, fchloß er, als einem armen Menschen, ber nicht mehr, als biefer Schmib befigt, Gure Tochter geben, 3hr wolltet auf meine Burudfunft marten: nun fo thut es mit biefem, um bas Blud Eurer einzigen Tochter zu begründen: fie ift jung, ich

versichre Euch, ber Kranke ist in wenigen Jahren ein guter Mahler, ber Euch Ehre macht, und so find alle Eure Wünsche erfüllt.

. Und Ihr feib überzeugt, baß er mit ber Beit gut mahlt? fragte Banfen.

Gewiß, fagte Sternbald, feht nur biese Zeichnungen, bie wahrlich einen guten Schüler verrathen.

Er zeigte ihm einige Bilber, die er von Horftens Sand (so hieß der Jüngling) mitgebracht hatte, und Bansen betrachtete sie lange mit prüsenden Blicken; doch schien er endlich mit ihnen zufrieden zu sehn. Ihr seid ein braver junger Mensch, rief er aus, Ihr könntet mich zu allem bewegen. So geht also zu dem armen Teufel und grüßt ihn von mir, sagt, er soll nur gesund werden und wir wollen dann weiter mit einander sprechen.

Franz sprang auf. Im Borsaal begegnete ihm Sara, ber er mit wenigen Worten alles erzählte; bann eilte er zum Kranken. Seib getroft, rief er aus, alles ist gut, ber Bater bewilligt Euch die Tochter, wenn Ihr Euch auf die Mahlerei legt. Darum werdet gesund, damit Ihr ihn selber besuchen könnt.

Der Kranke wußte nicht, ob er recht höre und sehe. Franz mußte ihm die Versicherung öfters wiederholen. Als er sich endlich überzeugte, sprang er auf und kleibete sich schnell an. Dann tanzte er in der Stube herum, wobei er alte niederländische Bauernlieder sang, balb umarmte und küßte er Sternbald, dann weinte er wieder, und tried ein seltsames Spiel mit seiner Freude, das den jungen Mahler innig bewegte. Ift es so gekommen? rief er dann; so? Ei so giebt es ja da braußen auch noch was, was eben so gut, wie die Trauer drinnen ist. Aber das soll auch dem langen breitschultrigen Burschen, meis

nem Schwiegervater, von Gott und von mir vergolten werben! 3ch schwore, Mabler, so wie ich nur erft mit ben Farben umzugehn weiß, bag ich ihn Euch hinftelle, wie er leibt und lebt, mit feiner Erbfe auf ber Mitte ber Rafe, wie er fein Gelb gablt, wie er die Stude prufend betrachtet, und bie linke Sand ben Gelbhaufen vorforglich und taftend bedt, alles, wie er in feiner Schreibeftube berum handthiert. Die gange Schreibeftube mable ich ab, auch seinen Sanbelsbiener, mit feinem frummen, spitigen Ruden, und bem verfluchten Geficht, bas man burch eine Nabel fabeln konnte. Auch feine rothe, gelbe Febermute foll zu Ehren tommen. Gott verzeih' mir bie Bosheit, wie oft, wenn ich ihn über die Strafe gehn fah, und ich fühlte fo recht im Bergen feinen Bochmuth, trieb mich ber Teufel an, bag ich ihm bie Dute abreigen, und einen recht berben Schlag mit bem hammer auf den Ropf ge= ben wollte. Aber nein, nun wird er gemablt, gang, alles an ihm, nun ift er mein Schwiegervater, und ich beweise ihm Liebe und Ehrfurcht. Rommt, lieber Frang, glaubt nicht, bag ich fo boje bin, ich bin nur zu glucklich, und bumme Gebanken hat auch ber befte Menfch. Ihr friegt bergleichen wohl auch noch einmal. Rommt nun!

Sie machten sich auf ben Weg nach Vansens Hause: Auf ber Straße taumelte ber Kranke, als ihn bie ungewohnte freie Luft umfing; Franz unterstüzte ihn und so kamen sie hin. Das erste was sie im Hause sahen, war Sara, und Horst geberbete sich wie ein Verrückter; sie schrie laut auf, ba er plözlich so unvermuthet und blaß vor ihr stand. Sie kamen in das Zimmer bes Vaters, ber sehr freundlich war, Horst war verlegen und blöbe. Ihr liebt meine Tochter, sagte ber Kausmann, und Ihr versprecht, Euch auf die Mahlerei zu legen, so daß Ihr Euch in einigen Jahren als ein geschickter Mann zeigen könnt: unter vieser Bedingung verlobe ich fie Euch; aber dazu müßt Ihr reisen, und trefflich studiren, ich will Euch zu viesem Endzweck auf alle Weise unterstüßen. Bor alsen Dingen müßt Ihr suchen, gesund zu werden.

Die beiben Liebenben kamen hierauf in Gegenwart ihres Baters zusammen und fühlten sich unaussprechlich glücklich. Horft mußte eine bessere Wohnung beziehen, und nach einigen Tagen war er fast ganz hergestellt. Er wußte nicht, wie er unserm Freunde genug banken sollte.

Es waren jest die lesten Tage des Februars, und die erste Sonnenwärme brach durch die neblichte Luft. Franz und Rudolph machten sich auf die Reise. Ehe sie Antwerpen verließen, erhielt Franz von Vansen ein ansehnliches Geschenk; der Kaufmann liebte den jungen Mahler zärtlich. Sternbald und Florestan hatten jezt schon die Thore der Stadt weit hinter sich, sie hörten die Glocken aus der Ferne schlagen, und Rudolph sang mit lauter Stimme:

Wohlauf! es ruft ber Sonnenschein Hinaus in Gottes freie Welt! Geht munter in bas Land hinein Und wandelt über Berg und Kelb!

Es bleibt ber Strom nicht ruhig stehn, Gar luftig rauscht er fort; Hörft Du bes Windes muntres Wehn? Er brauft von Ort zu Ort.

Es reis't ber Mond wohl hin und her, Die Sonne ab und auf, Gudt über'n Berg und geht in's Meer, Nie matt in ihrem Lauf. Und, Mensch, Du figest flets babeim, Und sehnst Dich nach ber Fern: Sei frisch und wandle durch ben hain, Und fieh die Frembe gern.

Wer weiß, wo Dir Dein Glude blüht, So geh und such es nur, Der Abend fommt, ber Morgen flieht, Betrete balb die Spur.

Laß Sorgen seyn und Bangigfeit, Ift boch ber himmel blau, Es wechselt Freude stets mit Leib, Dem Glucke nur vertrau.

So weit Dich schließt ber himmel ein Gerath ber Liebe Frucht, Und jedes herz wird gludlich sehn, Und finden was es sucht.

## Drittes Buch.

## Erftes Rapitel.

D Jugend! Du lieber Frühling, ber Du so sonnenbesschienen vorn im Anfange bes Lebens liegst! wo mit zarten Aeugelein die Blumen umber, des Waldes neugrune Blätter, wie mit fröhlicher Stimme Dir winken, Dir zusauchzen! Du bist das Paradies, das jeder der spätgebornen Menschen betritt, und das für jeden immer wieder von neuem verloren geht.

Sefilbe voll Seligkeit! überhangend von Bluthen, burchirrt von Tönen! Sehnsucht weht und spielt in Deinen süßen Hainen. Bergangenheit so golden, Zukunft so wunderbar: wie mit dem Sirenengesange der Nachtigall lockt es von dorther; mondliche Schimmer breiten sich auf dem Wege aus, liebliche Duste ziehen aus dem Thale herauf, vom Berge nieder der Silberquell. D Jüngling in Dir glänzt Worgenröthe, sie rückt mit ihren Strahlen und wunderglänzenden Wolfenbildern heraus: dann folgt der Tag, die auf die Spur sogar verstlest die himmlische Sehnsucht; alle Liebesengel ziehen fort, und Du bift mit

Dir allein. War alles nur Dunst und bunter Schatten, wornach Du brunftig die Arme strecktest? —

Ans Wolfen winfen Sanbe, An jebem Finger rothe Rofen, Sie winken Dir mit schmeichlerischem Kofen, Du ftehft und frags: wohin ber Beg fich wenbe?

Da fingen alle Frühlingslüfte, Da buften und klingen bie Blumenbufte, Lieblich Rauschen geht bas Thal entlang: "Sei muthig, nicht bang!

s Siehft Du bes Monbes Schimmer? Der Duellen hupfenbes Geflimmer? Der Morgenrothe himmelbreite Flügel?

Dir entgegen ziehn so Glück als Liebe, Dich als Beute mit goldenen Netzen zu fahn, So leise lieblich, daß keine Ausstucht bliebe Umstellen sie Dich, balb ist's um Dich gethan."

— Was will bas Glud mit mir beginnen? D Frühlingsnachtigall! fingst Du brein? Schon bringt bie sehnenbe Lieb' auf mich ein; Wie Mondglanz webt's um meine Sinnen.

Wie bang ift mir's, gefangen mich zu geben, Sie nahn, die Schaaren der Wonne, mit heeresmacht! Berloren, vertraumt ift das fliehende Leben, Schon ruftet fich Lieb' und Glud zur Schlacht. Der Kampf ift begonnen,
Ich fühle die Wonnen
Durchströmen die Bruft:
O fel'ge Gefilbe,
Ich fomme, wie milbe
Erquickt und ermattet bes Lebens Luft!

Es finket vom himmel Der Freuden Gewimmel Und lagert fich hier: Im Boben, ich fühle Der Freuden Gewühle, Sie ftreben und brangen entgegen mir.

Der Quellen Getone, Der Blümelein Schone, Ihr lieblicher Blick, Sie winken so eigen, Ich beute bas Schweigen, Sie wünschen mir alle zum Leben Glück. — —

Nun wanbelt bas Rind auf grünen Begen Den golbglanzenben Strahlen entgegen, Im bangen harren geht es weit, Es klopft bas herz, es flieht bie Zeit.

Da ift's, als wenn bie Quellen schwiegen, Ihm bunkt, als bunkle Schatten fliegen, Und löschten bes Walbes grune Flammen, Es falten bie Blumen ben But zusammen.

Die freundlichen Blüthen find nun fort Und Früchte stehn an felbigem Ort; Die Nacht'gall versteckt die Gefänge im Balb, Nur Echo durch Still' und Einsamkeit schallt. — "Morgenröthe! bift Du nach haus gegangen? Ruft bas Rind, und ftreckt bie hand' und weint; O fomm! ich bin erlöf't vom Bangen, Du wolltest mich mit golbnen Negen fangen, Du haft es gewiß nicht bofe gemeint.

3ch will mich gerne brein ergeben, Es fann und foll nicht anbers feyn: 3ch opfre Dir mein junges Leben, O fomm gurud, Du himmeloschein!" —

Aber hoch und höher fleigt bas Licht, Und bescheint bas thranende Geficht; Die Nachtigall flieht waldwarts weiter, Quell wird jum Fluß und immer breiter.

"Ach! und ich kann nicht hinüber fliegen, Bas mich erft lockte, ift nun so weit, Der Morgenglanz, bie Tone muffen jenseits liegen, Ich stehe hier, und fühle nur mein Leib!" —

— Die Nachtigall finget aus weiter Fern: "Bir locken, bamit Du lebest gern, "Daß Du Dich nach uns sehnst, und immer matter sehnst, "Ift, was Du thöricht Dein Leben wähnst." — —

Franz Sternbalb und sein Freund Rubolph Florestand burchwanderten jezt den Elsaß. Es war die Zeit im Jahre, wenn der Frühling in den Baumknospen schläft, und die Bögel ihn in den unbelaubten Zweigen auswetzen wollen. Die Sonne schien blaß und gleichsam blöbe auf die warme, dampsende Erde hernieder, die das erste neue Gras aus ihrem Schooße gebar. Sternbald erinenerte sich der Zeit, als er zuerst seine Pstegeeltern ver-

ließ, um bei Albrecht Durer in Nurnberg gu lernen, gerabe in foldem Wetter batte er fein friedliches Dorf verlaffen. Er gedachte ber findischen Bermunderung, mit ber er von Sugeln und Balbboben bie ichaumenben. Schnee wälzenden Bache im Glanze ber erften Barme hatte rollen febn, welch mundersamer Duft, wie Lebenshauch, ihm aus ber locker geworbenen Erbe aufgeftiegen, und wie im ernften Braun bie und ba bie grunen Streifen ihn wie ein Lächeln angesehn, und ihm schon vom Sommer und feinem Dbft erzählt hatten: wie nach ber Wanberung vieler Tage fich endlich biefes Mahrchen burch bas Bunder ber großen Stadt im brennenden Abendgolbe, und beim Schein bes Lichtes mit Durers eblem Untlit beschloffen habe. Sie gingen, indem Rubolph fröhliche Geschichten erzählte, durch die schone Gegend. Strafburg lag hinter ihnen, noch faben fie ben erhabenen Munfter; in ber nachften Stadt wollten fie einen D Mann erwarten, ber auf ber Rudreife von Italien beariffen mar.

In Strafburg hatte Franz feinem Sebaftian folgen= ben Brief geschrieben:

"Jezt, lieber Sebastian, ist mir sehr wohl, und Du wirst Dich barüber freuen. Meine Seele ergreist bas Ferne und Nahe, die Gegenwart und Vergangenheit mit gleicher Liebe, und alle Empsindung trage ich forglich zu meiner Kunst hinüber. Warum quale ich mich ab, da ich mich doch am Ende überzeugen muß, daß jeder nur das leisten wird, was er leisten kann? Wie kurz ist das Leben; und warum wollen wir es mit unsern Beängstigungen noch mehr verkürzen? Jeder Künstlergeist muß sich ohne Druck und äußern Zwang, wie ein edler Baum mit seinen mancherlei Zweigen und Aesten ausbreiten; er

strebt von selbst durch eigne Kraft nach den Wolken zu, und so erzeugt sich die erhabene oder sinnige Pflanze, sei es Eiche, Buche oder Cypresse, Myrthe oder Rosengesträuch, je nachdem der Keim beschaffen war, aus dem sie zuerst in die Höhe sproßte. So musicirt jedes Wögeslein seine eigenthümlichen Lieder. Freilich will es unter ihnen auch jezuweilen einer dem andern nachs und zuvorsthun; aber sie versehlen doch nie so sehr ihren Weg, wie es dem Menschen nur gar zu oft geschieht.

So will ich mich benn ber Zeit und mir selber überlaffen. Mein Freund Rudolph lacht täglich über meine
unschlüssige Aengftlichkeit, die sich auch nach und nach
verliert. Im reinen Sinne spiegeln sich alle Empfindungen, und laffen nachher eine Spur zurück, und selbst das,
was das Gemüth nicht aufbewahrt, nährt heimlicherweise
ben Sinn der Kunst und ist nicht verloren. Das tröstet
mich und hemmt die Beklemmungen, die mich sonst nur
gar zu oft überwältigten.

Auf eine magische Weise, (zauberisch ober himmlisch, benn ich weiß nicht, wie ich es nennen soll) ist
meine Phantasie mit dem Engelsbilde angefüllt, von dem
ich Dir schon so oft gesprochen habe. Es ist wunderbar.
Die Gestalt, die Blide, der Zug des Mundes, alles steht
deutlich vor mir, und doch wieder nicht deutlich, denn es
dämmert dann wie eine ungewisse, vorüberschwebende Erscheinung vor meiner Seele, daß ich es sesthalten möchte,
und Sinnen und Erinnerung brünstig ausstrecke, um es
wirklich und mahrlich zu gewahren und zu meinem Eigenthum zu machen. So ist es mir oft seitdem ergangen, wenn ich die Schönheit einer Landschaft so recht innigst empfinden wollte, oder die Größe eines Gedankens
mir sesthalten, oder eine wundersame Empfindung oder

Blide in das Ueberirdisch Schöne, ober den Glauben an Gott. Es kömmt und geht; bald Dämmerung, bald Mondschein, nur auf Augenblide wie helles Tageslicht. Der Geist ist in Arbeit, im raftlosen Streben, sich aus ben Ketten aufzurichten, die ihn im Körper zu Boben halten.

O, mein Sebastian! wie wohl ift mir, und wie lieblich fühl' ich in mir die Regung der Lebenstraft und die heitre Jugend! Es ist herrlich, was mir die Rheinufer, die Berge um Bonn, und die wunderbaren Krümmungen des Gewässers verkündigt haben. Von dem grossen Münster in Straßburg, von Colln und seinen Gerz-lichkeiten will ich Dir ein andermal reden, ich bin zu voll bavon.

In Strafburg habe ich für einen reichen Mann eine beilige Familie gemablt. Es mar bas erftemal, bag ich meinen Rraften in allen Stunden vertraute, und mich begeiftert, und boch rubig fühlte. In ber Mutter Gottes habe ich gefucht die Geftalt binguzeichnen, die mein Inneres erleuchtet, die geiftige Flamme, bei ber ich mich felber febe und alles, was in mir ift, und burch bie alles vom lieblichften Wieberscheine verschönt und ftrablend Es war beim Mablen berfelbe Rampf zwischen Deutlichkeit und Ungewißheit in mir, und barüber ift es mir vielleicht nur gelungen. Die Gestalten, Die wir wahrhaft anschauen, find eben baburch in uns icon zu irbifch und wirklich, fie tragen zu viele Merkmale an fich, und vergegenwärtigen fich barum zu forberlich. Beht man aber im Begentheil auf's Erfinden aus, fo bleiben die Gebilde gewöhnlich luftig und allgemein, und wagen fich nicht aus ihrer ungewiffen Ferne beraus. Aus dem Mittel zwischen beiben habe ich wie etwas Uebermenschliches gesucht, und eine Gestalt hervorgebracht, die mich zauberisch von der Tafel andlicke. Sollte die Aunst vielleicht immer so versahren, um Ueberirdisch-Unsichtbares sichtbar zu machen? Und, sonderbarer Gedanke, kann ich vielleicht nur dichtend mahlen, die ich sie wieder sinde? und dann sollte wohl in ihrer Gegenwart mein Talent erlöschen, weil mein Geist sie nicht mehr zu suchen brauchte? Nein, ich will es nicht glauben, sesten Muthes will ich in das Gebiet der Aunst vorrücken; ich sühlees ja, wie mein Gerz für das Edle und Schöne entzücktift, es ist also mein Gebiet, mein Eigenthum, ich darf darin schalten und mich einheimisch fühlen.

Wirf mir nicht Stolz vor, Sebastian; benn Du thatest mir Unrecht. Ich bin und bleibe, wie ich war. Der himmel schenke Dir Gefundheit."

Nach einigen Tagen waren die Wälber, Felber und Berge grün geworden, und die Obstbäume blühten, der himmel war heiter und blau, sanste Frühlingslüfte spielten zum erstenmal durch den Sonnenschein und über die fröhliche Natur hin. Sternbald und Nudolph waren entzückt, als sie von einem hügel hinab in die überschwengeliche Bracht hineinschauten. Das herz ward ihnen groß, und sie fühlten sich beide neugeboren, von himmel und Erde mit Liebe magnetisch angezogen.

D, mein Freund! rief Sternbalb aus, wie liebreizend hat sich ber Frühling so plözlich aufgeschlossen! Wie ein melodischer Gesang, wie angeschlagene Harfensaiten sind diese Blüthen, diese Blätter herausgequollen, und strecken sich nun der liebkosenden, warmen Luft entgegen. Der Winter ist fort, wie eine Berfinsterung, die ein Sonnenblick von der Natur hinweggehoben. Sieh, alles keimt und sproßt und blüht, die kleinsten Blumen, undemerkte

Rräuter brängen sich hinzu; alle Bögel fingen und jauchgen und flattern umber, in fröhlicher Ungebuld ift die ganze Schöpfung in Bewegung, und wir fizen hier als Kinder, und fühlen uns dem großen Gerzen der mutterlichen Natur am nächsten.

Rubolph nahm seine Flote und blies ein luftiges Lieb. Es schallte frohlich ben Berg hinunter, und Lammer im Thal fingen an zu tangen.

Wenn nur ber Frühling nicht so schnell vorüber ginge! fagte Rubolph; er ift eine Morgenbegeisterung, bie die Natur selbst nicht lange aushält.

Dber bag es une nur gegeben mare, fagte Sternbald, biefe Bulle, Diefe Allmacht ber Lieblichkeit in uns zu faugen, und im bellften Bewußtsein biefe Schate aufzubewahren. Ich wünsche nichts mehr, als bag ich in Tonen und Befangen ben übrigen Menschen biefe Befühle geben konnte; bag ich unter Dufit und Frühlingeweben bichtete, und bie bochften Lieber fange, Die ber Geift bes 3d fühle es ie-Menichen bisber noch ausgeströmt bat. besmal, wie Musit bie Seele erhebt, und bie jauchzenben Rlange wie Engel mit himmlischer Unschuld alle irbischen Begierben und Buniche fern abhalten. Benn man ein Fegefeuer glauben will, wo bie Seele burch Schmerzen geläutert und gereinigt wirb, fo ift im Begentheil bie Dlufif ein Vorhimmel, wo biese Läuterung burch wehmuthige Wonne geschiebt.

Das ift, sagte Rubolph, wie Du bie Mufit empfinbeft; aber gewiß werben wenige Menschen mit Dir barin übereinstimmen.

Davon kann ich mich nicht überzeugen, rief Franz aus. Nein, Rubolph, sieh' alle lebendige Wefen, wie bie Tone ber Garfe, ber Blote, und jebes angeschlagenen Instrumentes sie ernst machen: selbst die Gefänge, die ben Fuß mit lebendiger Kraft zum Tanz ermuntern, gießen eine schmachtende Sehnsucht, eine unbekannte Wehmuth in das Gemüth. Der Jüngling und das Mädchen misschen sich bann in den Reigen, aber sie suchen mit den Gedanken jenseit dem Tanze einen andern, geistigern Genuß.

O, über die Einbilbungen! fagte Rubolph lachend; eine augenblickliche Stimmung in Dir trägst Du in die übrigen Menschen hinüber. Wer benkt beim Tanze etwas anders, als daß er ben Reigen durchführt, daß er sich im hüpfenden Schwarm auf eine lebendige Art ergözt, und in diesen fröhlichen Augenblicken Vergangenheit und Zustunft durchaus vergist. Der Tänzer sieht nach dem blüshenden Mädchen, sie nach ihm; ihre Augen begegnen sich glänzend, und wenn sie eine Sehnsucht empfinden, so ist es gewiß eine ganz andere, als Du sie geschildert haft.

Du bift zu leichtsinnig, antwortete Franz, es ift nicht bas erstemal, daß ich es bemerke, wie Du Dir vorsätzlich bas schönere Gefühl abläugnest, um einer sinnlichen Schwärmerei nachzuhängen.

Nur nicht wieder diese grellen Unterschiede! rief Rubolph aus; benn bas ift der ewige Punkt unseres Streites. Aber ich verftebe Dich nicht.

Mag fenn! schloß Florestan, bas Gespräch darüber ift mir jezt zu umständlich; wir reben wohl ein anders mal bavon.

Franz war ein wenig auf seinen Freund erzürnt; benn es war nicht das erstemal, daß sie so mit einander stritten. Florestan betrachtete alle Gegenstände leichter und sinnlicher, es war oft dieselbe Empfindung, die Franz nur mit andern Worten ausdrückte; es figte sich

wohl, baß Sternbalb nach einiger Zeit benselben Gebanken äußerte, oft kam auch Rubolph später zu bem Gefühl, dem er kurz vorher an seinem Freunde widersprochen hatte. Wenn die Menschen Meinungen wechseln, so
entsteht nur gar zu oft ein blindes Spiel des Zusalls
daraus, aus dem Bunsche sich mitzutheilen erwacht die
Sucht zu streiten, und wir widersprechen oft, statt uns
zu bemühn, die Worte des andern zu verstehen.

Nachbem Franz eine Weile geschwiegen hatte, suhr er fort: D, mein Plorestan, was ich mir wünsche, in meinem eigenthümlichen Handwerke das auszudrücken, was mir jezt Geist und Herz bewegt, diese Fülle der Anmuth, diese ruhige, scherzende Heiterkeit, die mich umgiebt. Mahlen möchte ich es, wie in dem Luftraume sich eble Geister bewegen, und durch den Frühling schreiten, so daß aus dem Bilde ein ewiger Frühling mit unverwelklichen Blüthen prangte, der jedem Auge auch nach meinem Tode neu ausginge und den freundlichen Willommen entgegen brächte. Meinst Du nicht, daß es dem großen Künstler möglich sei, in einem Historiengemählde, oder auch auf andere Weise, einem fremden Herzen das deutlich hinzugeben, was wir jest empsinden?

Ich glaube es wohl, antwortete Florestan, und vielleicht gelingt es manchem, ohne daß er es sich gerade vorsezt. Geh' nach Rom, mein Freund, und dieser ewige
Frühling, nach dem Du Dich sehnst, blüht dort im Gartensaale meines Beschützers und Freundes, des reichen Augustin Chigi. Der göttliche Rasael hat ihn bort
hingezaubert, und man nennt diese Bilder gewöhnlich die Geschichte des Amor und der Psyche. Diese Luftgestalten
schweben dort, vom blauen Aether umgeben, und bedeutungsvoll von großen frischen Blumenkränzen und Früch-

ten umschlungen. Da ift alle Berrlichkeit ber Erbe und Des himmels, die Leiden und die Luft der Liebe, und scherzend und manbelnd burch bie Aetherblaue Amor und feine Beliebte, trauernd und frob, alle Botter im boben Rath, und aller Ernft in milber Lieblichfeit und alle Lieblichkeit groß und gottlich, ja bie ewige Jugend, ber nie verblühender Frühling, bas parabiefifche Entzuden ift von bem Junglingsgeifte, bem prophetischen Rafael, in feiner iconften Begeifterung bingezaubert, Die Berfunbi= gung ber Liebe und ber Blumenfconbeit, bag alle Ber= gen ber Liebe und ber Sehnfucht bienen follen: bas Gott= lichfte, ber Bauber, ber ben himmel umflicht, und bie Erbe mit emiger Jugend umgurtet, ift bem Menschenbergen vertraulich nabe gerudt, und ben fterblichen Augen enthüllen fich bie Seeligkeiten bes Dlympus. Und bann im Rebengimmer ber verforperte Traum fußefter Wolluft, Galatea im Meere, auf ihrem Muschelmagen fahrend! D mein Frang, gebulbe Dich, bis Du in Rom bift, bann thu' Augen und Berg auf, und Du barfft nachher fterben.

Ach, Rafael! fagte Franz Sternbald, wie viel hab' ich nun ichon von Dir reben hören; wenn ich Dich nur noch im Leben antrafe!

Ich will Dir noch ein Lieb vom Frühlinge fingen, fagte Rudolph.

Sie standen beide auf, und Florestan sang. Er pralubirte auf seiner Flote, und zwischen jeder Strophe spielte er einige Tone, die artig zum Liebe paßten.

Böglein fommen hergezogen, Sezen fich auf burre Aefte: — "Beit, ach weit find wir geflogen, Angelodt vom Frühlingswefte." Alfo klagen fie, bie Kleinen: .,,Schmetterlinge schwärmen schon, Bienen sumsen ihren Ton, Suchen honig, finben keinen.

Frühling! Frühling! fomm' hervor! Sore boch auf unfre Lieber, Gieb uns unfre Blätter wieber, Horch, wir fingen Dir in's Ohr!

Rommt noch nicht bas grune Laub? Lag die kleinen Blattlein fpielen, Daß sie warme Sonne fühlen, Reines wird bem Frost zu Raub."

"Bas fingt so lieblich leise? Spricht brauf die Frühlingswelt: Es ist die alte Weise, Sie kommen von der Reise, Keine Furcht mich ruckwärts hält."

Auf thun fich grüne Meugelein, Die Knospen fich erschließen Die Bögelein zu grußen, Ju kosten ben Sonnenschein.

Durch alle Baume geht ber Walbgeist Und sumst: Auf, Kinder! ber Frühling ist ba! Storch, Schwalbe, die ich schon oftmals sah, Auch Lerch und Grasemuck ist hergereis't.

Streckt ihnen bie grunen Arm' entgegen, Last sie wohnen wie immer im schattigen Zelt, Daß sie von Zweig zu Zweig sich regen, Und jubeln und singen in frischer Belt. — XVI. Band.

Run regt fich's und quillt in allen Zweigen, Alle Quellen mit neuem Leben fpielen, In ben Aeften Luft und Kraft und Buhlen, Jeber Baum will fich vor bem andern zeigen.

Nun rauscht es, und alle fiehn in gruner Pracht, Die Abendwolfen über Balbern ziehn, Und schöner durch die Wipfel gluhn, Der grune hain vom golbnen Feuer angefacht.

Gebiert das Thal die Blumen an das Licht, Die die holde Liebe der Welt verkunden, Es lächelt und winft in stillen Gründen Des fansten Beilchens Angesicht, Das finnige Bergismeinnicht.

Sie find bie Binte, bie füßen Blide, Die bem Geliebten bas Mäbchen reicht, Borboten vom zufunftgen Glude, Ein Auge, bas schmachtenb entgegen neigt.

Sie buden fich mit schalkhaftem Sinn Und grußen, wer vorübergeht, Ber ihren sanften Blick verschmäht Dem reichen fie neckend die Finger hin.

Doch nun erscheint bes Frühlings Frühlingszeit, Benn Liebe Gegenliebe findet Und fich zu Einer Lieb' entzundet, Dann glanzt die Pracht ber Blumen hell und weit.

Die Rosen nun am Stock in's Leben kommen, Und brechen hervor mit liebreizendem Prangen, Die füße Röthe ist angeglommen, Daß sie, vereinter Schmuck, dicht an einander hangen. Dann ist des Frühlings Frühlingszeit, Mit Kuffen, mit Liebeskuffen der Busch bestreut. Rofe, fuge Bluthe, ber Blumen Blum', Der Kuß ift auf Deinen Lippen gemahlt, D Rof', auf Deinem Munbe ftrahlt Der fuffenben Lieb' Andacht und Heiligthum.

Höher kann bas Jahr sich nicht erschwingen, Schöner als Rose ber Frühling nichts bringen, Mun läßt Nachtigall Sehnsuchtslieber klingen. Bei Tage singt bas ganze Bögelchor, Bei Nacht schwillt ihr Gesang hervor. Und wenn Rose, suß' Rose bie Blätter neigt, Dem Sommer wohl bas Bögelchor weicht, Nachtigall mit allen Tonen schweigt. Die Kuffe sind im Thal verblüht, Dichtkunst nicht mehr durch Zweige zieht.

## 3meites Rapitel.

Franz hatte einen Brief aus Straßburg mitgenommen, um ihn einem Manne in einer nicht entfernten Stadt
abzugeben, bessen Bekanntschaft er zu machen wünschte. Sie waren im Begriff einen Seitenweg einzuschlagen, um
auf einem Umwege jene Stadt zu besuchen, als sie, auf
einem anmuthigen hügel ausruhend, zwei Gestalten auf
jenem Wege auf sich zuschreiten sahen. Der eine von
biesen trug einen schwarzen Mönchshabit, der andre hatte
fast das Ansehn eines Soldaten, denn ihm wankten Febern vom hut, er trug ein kurzes enges Kleid ohne
Mantel, und war mit einem großen Schwerdt umgürtet,
sein Gang wie sein Ansehen waren sest und trohig. Die

Fremben liegen fich auch auf ben Bugel nieber. ben gewöhnlichen Begrugungen fragte berjenige, welcher ein Beiftlicher zu febn fcbien, mit freundlichem Befen, ob die Wanderer vielleicht von Strafburg gefommen ma-Frang fagte: wir find vor furgem von bort aufae= brochen, und jest im Begriff, einen Umweg über jenes Stäbtchen jenfeit bes Balbes zu machen, um einen Deutichen Bilbhauer aufzusuchen, für welchen ich einen Brief mit mir führe. So? sagte ber Tropige, und sollte biefer Dann nicht vielleicht aus Rurnberg fenn und Bolg beißen? Allerbings, fagte Frang, und ich verwundte mich nur, woher Ihr es miffen fonnt. Weil ich es felber bin, fagte jener, man bat mir fcon barüber gefchrieben, wie gut, bag wir uns zufällig treffen, benn ich fonnte bort nicht mehr verweilen, und hatte mir ben Brief muffen nachsenden laffen. Ihr fommt feit furgem aus Italien? fragte Frang.

Ja, fagte Bolz, ich gehe nun über Strafburg, und bon ba nach Nürnberg, meiner Baterstabt, zurud.

O wie gludlich seib Ihr, rief Sternbald aus, Ihr seht die geliebte Beimath, ben hochverehrten Durer, ben eblen Mann in wenigen Wochen! D bringt ihm und meisnem Freunde Sebastian meine herzlichsten Gruße.

Kann vielleicht geschehen, sagte ber Bildhauer mit einer wegwerfenden Art. Aber wer seid Ihr benn? Denn noch weiß ich nichts von Euch, nicht einmal Eu-ren Nahmen.

Franz nannte fich ihm und feinen Beruf und fragte bann begierig: mas macht ber eble Rafael von Urbin? Habt Ihr ihn gefehn?

Der Monch nahm bas Wort: Rein, fagte er, leiber bat biefe fconfte Bier ber eblen Mahlerkunft bie Erbe

verlaffen; er ist im vorigen Jahre gestorben. Wit ihm ift die höchste Bluthe ber Kunst in Italien gewelkt.

Wie Ihr ba sprecht! rief ber Bildhauer Bolz, und was ware dann ber unsterbliche Michel Angelo, ber bie höchste Göhe ber Kunst erreichte, die Rafael niemals gefannt hat? Der uns gezeigt hat, was Erhabenheit sei? Dieser lebt noch, mein junger Freund, und er steht als Sieger am Ziel ber Sculztur, Mahlerei und Baukunst, als ein hoher Genius, der jedem Schüler sein Streben andeutet und erleichtert.

So ift mir bieser Wunsch meines Herzens verfagt? klagte Franz, ben Mann zu sehen, ber ein Freund meines Dürer war, ben Dürer so bewunderte, und zu dem sett Jahren ein unnennbares Sehnen mich hinzog?

Run freilich, rief Bolz aus, ber altfränkische gutherzige Dürer hat ihn auch wohl bewundern dürsen, und für ihn steht freilich Rafael auf einer Höhe, zu der er mit Schwindeln hinauf bliden muß. Er ist aber auch nicht im Stande, etwas von Angelo's Größe zu verstehen, wenn er ein Werk von diesem erbliden sollte. Dagegen müssen ihm die kleinen Bilder, die mühsam und künstlich ausgeführten Spielwerke Rafaels höchst willkommen, und im Ganzen verständlich sehn.

Erlaubt, fagte Florestan, ich bin kein Kenner ber Kunft; aber boch habe ich von Tausenden gehört, daß Rafael bas Kleinod dieser Erbe zu nennen sei, und mahr-lich! wenn ich meinen Augen und meinem Gefühle trauen barf, so leuchtet eine erhabene Göttlichkeit aus seinen Werken.

Und wie Ihr von Durer sprecht! fagte Franz, bieser weiß wohl bas Eigne und Große an fremben Werten zu schäen; wie könnte er sonft selber ein so großer

Runftler fenn? Ihr liebt Guer Deutsches Baterland wenig, wenn Ihr von feinem erften Kunftler geringe benkt.

Erzürnt Euch nicht, fagte ber Monch, benn es ift seine raube, wilbe Art, bag er alles übertreibt. Ihm bunkt nur bas Riesenhafte und Ungeheure schon, und ber Sinn für alles Uebrige scheint ihm versagt.

Nun, mas ift es benn auch mit Deutschland und mit unfrer einheimischen Runft? rief Bolg ergrimmt aus. Wie armselig und handwerksmäßig wird fie ausgeübt und geschätt! Roch fein mabrer Runftlergeift hat biefen unfruchtbaren Deutschen Boben, biefen truben Simmel befucht. Was foll auch bie Runft bier? Unter biefen talten gefühllosen Menschen, die fle in burftiger Bauslichfeit taum ale Bierrath achten? Darum ftrebt auch feiner von ben sogenannten Runftlern bas Bochfte und Bollfommenfte zu erreichen, sonbern fie begnügen fich, ber falten burftigen Natur nabe ju fommen, ihr hin und wieber einen Bug außer bem Busammenhange abzulauschen, und glauben bann, wenn fie ihr Machwerf in fahler Unbebeutsamkeit fteben laffen, mas Rechtes gethan zu haben. So ift Guer gepriesener Albrecht Durer, Guer Lufas von Lepben, Guer Schoorel, ob er gleich in Italien gewefen ift, ber Schweizer Golbein, und feiner von ihnen verbient zu ben Mahlern gezählt zu werben.

Ihr kennt sie nicht, rief Franz unwillig aus, ober Ihr wollt sie mit Vorsat verkennen. Soll benn Ein Mann allein die Kunft und alle Trefflichkeit völlig bis zum lezten Grunde erschöpft haben, so daß mit ihm, nach ihm kein anderer nach dem Kranze greifen darf? Wie beengt und klein müßte dann das himmlische Gebiet sehn, wenn es ein einziger Geist durchschwärmte, und wie ein Gerkules an den Gränzen seine Säulen sezte, um der Nachwelt

zu fagen, wie weit fie geben konne. Dir fceint es Barbarei und Bartherzigfeit. Entwürdigung bes Runftlers felbft, ben ich vergottern mochte, wenn ich ihm ausschließlich alle Runft beilegen will. Bisher icheint mir Durer ber erfte Mabler ber Welt; aber ich kann es mir vorftel-Ien, und er bat es felbft oft genug gefagt, wie viele Berrlichkeiten in andern Gebieten alangen. 3ch bin entzudt, wenn ich baran gurud bente, welchen reichen Bilberfchat, welche Sammlung ebler und lieblicher Werke ber Runft ich allein auf meiner Reife in meinem geliebten Baterlande gefeben habe. Bon Nürnberg aus hat fich burch Franten bis zum Rhein Liebe und Thatigfeit verbreitet, es ift faft fein Ort, ber nicht etwas Denfwürdiges aufzuweisen batte: und bente ich ber Fulle bes Nieberlandischen Fleiges, ber großen und alten Werte, Die allein bas ehrwurdige Colln in feinen Mauern bewahrt, Dablereien, die wohl weit über ben Johann von End hinauf zu fteigen icheinen, und Große, Rraft und tiefen Sinn aussprechen; erinnre ich mich welche Deifterwerfe in Gewand = Riguren, in bobem Ausbrud, in Farbung und unbefdreiblicher Lieblichfeit ich von biefem alten Johann gefehn habe; und gebenke ich ber ungähligen reigenden und mubevollen Werfe ben Rhein hinunter in allen Stadten; gebe von ber fruberen Belt Die Manieren in meiner Borftellung burch, und treffe bann meinen bochverehrten Durer am Schluf biefer Deutfchen Jahrhunderte mit ber Balme bes Berbienftes in ber Sand, ber gleichsam alle biefe einzelnen Beftrebungen in fich vereint, ober geahndet, und für bie Bufunft noch vielfache neue Erfindungen angedeutet bat, fo freue ich mich meiner Beit und meines Baterlandes, am meiften aber jenes eblen Mannes, ber mich ihn Freund zu nennen vergonnt: und wenn ich auch gerne glauben und zugeben

will, daß das fübliche Land und ber hohe Michel Angelonoch ungekannte Gerrlichkeiten bewahrt, so werbe ich boch
niemals, wie Ihr, bem Deutschen Sinne ungetreu werden.
können.

Rommt nur nach Italien, fagte Bolg, und Ihr werbet anders fprechen.

Nein, Augustin, siel ihm ber Monch ein. So reich bie Kunstwelt bort seyn mag, so wird doch dieser junge Mann, nachdem er sie kennen gelernt hat, schwerlich anders sprechen. Ihr gefallt Euch in Euren Uebertreibungen, in Eurer erzwungenen Einseitigkeit, und glaubt, daß es keinen Enthusiasmus ohne Verfolgungsgeist geben könne. Sternbald wird gewiß auch in Rom und Florenz seinem Dürer getreu bleiben, und er wird gewiß Angelo's Erhabenheit und Rafaels Größe und Schöne mit gleicher Liebe umfassen können.

Und das soll er, das muß er! rief Rudolph hier mit einem Ungestüm aus, den man sonst nicht an ihm bemerkte. Ihr mein ungestümer Herr Bolz oder Stolz, oder wie Ihr Euch nennt, habt wenig Ehre davon, daß Ihr solche Gesinnungen und Redensarten aus dem lieb-lichen Italien mit Euch bringt; nach Norden, nach den Eisländern hättet Ihr reisen müssen. Ihr sprecht von Deutscher Barbarei, und fühlt nicht, daß Ihr selber der größte Barbar seid. Was habt Ihr in Italien gemacht, oder wo hat Euch das Herz gesessen, als Ihr im Ba-tikanischen Ballaste vor Rasaels Unsterblichkeit standet?

Alle mußten überben Ungestum bes Jünglings lachen, und er felbst lachte von herzen mit, obgleich ihm eine Thräne im Auge stand. Ich bin ein Römer, sagte er dann, und ich gestehe, daß ich Rom unaussprechlich liebe; Rafael ist es besonders, der Rom ausgeschmust hat, und

Scene, der Darstellung würdig. Der grüne, dunkelschattige Wald, das Getümmel der Jagd, ein aufgescheuchtes Weib, mit langem fliegenden Goldhaar, das Gewand in Unordnung, der Busen fast frei, Fuß und schönes Bein von der Stellung entblößt. Seht, so habe ich Euch auch aus meiner Erinnerung eine Geschichte erzählt, denn dieses hohe himmlische Bild schwebt mir so vor, daß sie als lein mich bewegen könnte, nach Italien zurück zu gehn.

Franz bachte unwillführlich an feine Unbefannte, und ber Mönch fagte: Ich fann ben Gegenstand fo befonbers mahlerisch nicht finden, er ift alltäglich und bebeutungsloß.

Nachdem ihn ber Mahler nehmen durfte, fiel Franz ein. Sie waren einen Berg hinan gestiegen und standen nun ermüdet still. Indem sie sich an der Aussicht ergözten, und ben Krämmungen bes Rheins durch die grünen Gestlbe folgten, der sich glänzend um "Gügel schmiegte, wieder erschien, und dann von Schatten und Wald verschlungen, plözlich in entfernteren Biegungen von neuem hervor leuchtete, rief Franz aus: mich dunkt, ich sehe noch ganz in der Verne den Munfter!

Sie faben alle bin, und ein jeglicher glaubte ibn zu entbeden. Der Munfter, sagte Bolz, ift noch ein Bert, bas ben Deutichen Chre macht!

Das aber boch gar nicht zu Guren Begriffen vom Ibealischen und Erhabenen past, antwortete Franz.

Bas geben mich meine Begriffe an? fagte ber Bilbhauer; ich kniee in Gebanken vor bem Geifte nieber, ber biefen allmächtigen Bau entwarf und ausführte. Bahrlich, es war ein seltner Geift, ber es wagte, diesen Baum mit Aeften, Zweigen und Blättern so hinzustellen, immer hoher ben Bolken mit seinen Felsmaffen entgegen zu gebn, und ein Werk hinzuzaubern, bas gleichsam ein Bilb ber Unenblichkeit ift.

Sternbald fagte: Wie freue ich mich, bag es mir fo wohl geworben ift, biefes Denfmal Deutscher Runft und Seelenhoheit gefehn zu haben. Mit welcher lauten Stimme wird ber Nahme Erwins burch die Welt gerufen, und wie fühlen wir im Unschauen biefes Monumentes bie Unfterb= lichfeit bes Menschengeiftes. Sier ift eine Erhabenheit ausgesprochen, für bie fein andres Beichen, feine anbre Runft, ja felbft ber unenbliche Gebanke nicht genügte; bie Vollendung ber Symmetrie, die kühnste allegorische Dichtung bes menschlichen Beiftes, biefe Ausbehnung nach al-Ien Seiten, und über fich in ben himmel binein; bas Endlose und in sich felbft Geordnete; Die Mothwendigkeit bes Gegenüberftehenden, welches bie andere Balfte erlautert und vollendet, fo bag eins um bes andern willen, und alles um die Deutsche Große und herrlichkeit auszubruden, ba ift. Es ift ein Baum, ein Balb, aber biefe allmächtigen, unendlich wiederholten Steinmaffen bruden auch, wenn man will, noch viel Anderes im Bilbe aus. Es ift ber Beift bes Menfchen felbft, feine unendliche Manniafaltigfeit zur fichtbaren Ginbeit verbunden, fein fühnes Riefenftreben nach bem Simmel, feine Dauer und Unbegreiflichkeit; ben Beift Erwin's felbft feh' ich in einer furchtbar finnlichen Unschauung vor mir fteben. ift jum Entfegen, bag ber Menich aus ben Felfen und Abgrunden fich einzeln die Steine bervorbolt, nicht raftet und ruht, bis er biefen ungeheuren Spring= brunnen von lauter Felsenmaffen bingeftellt bat, ber fich ewig, emig ergießt, und wie mit ber Stimme bes Don= ners Anbetung vor uns felbft in unfre fterblichen Gebeine hinein predigt. Und nun flimmt unbemerft und unfennts

lich ein Wesen, gleich dem Baumeister, oben wie ein Burm, an den Zinnen umber, und immer höher und höher, bis ihn der lezte Schwindel wieder zur flachen, sichern Erde hinunter nöthigt, — wer hier nichts fühlt und entzückt ift, o wahrhaftig, der begeht, ein armer Sünder, die Bersläugnung Betri an der Herrlichkeit des göttlichen Ebensbildes.

Hier gab ber Bilbhauer bem Mahler bie Sand und fagte: fo hör' ich Euch gerne.

Und ift es benn nun etwa, fuhr Sternbald fort, bag biefe ungebeure Daffe une Entfeten ober Schauer erregt, wie vielleicht die Apramiden Aeghptens verurfachen mogen? D vergonnt und verzeiht mir, bag ich vielleicht ein zu fuhnes Gleichniß brauche. Wie ber Ewige, Unendliche, fich in die Liebe fleibete, um uns nicht zu ichreden und fich verftändlich zu machen, wie er als Rind und Freund unter uns manbelte, und ber gläubige Chrift fo Troft und Buflucht bei ibm, felbft vor jenem'ungeheuren unermeglichen Bilbe bes Baters findet, fo ift bier auf ähnliche Art bie Liebe in bas Mittel getreten, nun biefe Erhabenheit wieder in Blume, in Pflange, in Licht und beiteres fußes Spiel aufzulofen. Wohin bas Auge fiebt und mobin es ichweift begegnet ihm biefer garte Scherg, und ichautelt fich in Wellen, Rofen, Rnospen, Bilbern, Bogen, um ben harten Stein und Felfen wie in Musit und Wohllaut aufzulöfen. Daber bas Unerflärliche, daß wir gang fo wie vor einem Bunder, vor einem Traume fteben, wenn biefes bochfte Riefenwert zugleich wie ein garter himmlischer Luftscherz vor uns schwebt. In Steinen fehn wir die geahndete Glorie bes himmels, und auch ber Fels hat feine ftarre Natur brechen muffen, um Boffannah! und Beilig! Beilig! ju fingen.

Bhantafirt nur, fagte Bolg; aber mahr ift es, baß biefe Gebaube, Die vielleicht allein ben Deutschen angeboren, ben Nahmen bes Bolfes unfterblich machen muffen. Det Dom zu Wien, ber unvollendete machtige Bau in Coun, und jener in Strafburg find bie bellften Sterne; und wie lieblich ift ber fleine Dom bruben im Breisgaufchen Freiburg, mancher andern in Eflingen, ober Deigen, und an andern Orten nicht zu ermähnen. Bielleicht erfahren wir auch noch einmal, bag Alles, mas England, Spanien und Frankreich von biefer Art Berrliches befigt, von Deutschen Meiftern ift gegrundet worden. Dergleiden findet Ihr nun freilich in Italien nicht, benn ber Italianer, ber Alles verwirft, mas nicht fein ift, fennt nur als Gothisch ober Deutsch bie unreifen roben Steinmaffen au Mapland und Bifa, ober gar bas unzusammenbangenbe Gebäube bes Domes zu Lucca. - Aber wir muffen uns Ihr fommt jegt, junger Mann, nach Stalien, inbem es vielleicht feine glanzenbfte Epoche gefeiert bat. Ihr werbet viele große und verbiente Manner antreffen, und was an ihnen bas Schönfte ift, ertennen. Die metften arbeiten in ber Stille. Dielleicht fommt aber balb Die Beit, wo es mit ber mabren, boben Runft gu Enbe ift, benn man fängt ichon an ju ichwagen ftatt ju hanbein. von manchen großen Meiftern vererbt fich ftatt bes Tieffinns ein unnüber Sang zum Grubeln, ber bie Rraft erlahmt, ober ein feichtes, leeres Spiel mit Bedanken und ein Tändeln mit ber Runft; ober es entsteht wohl ber Afterenthuffasmus, Die Luge, Die bas mabrhaft Cole berabmürbigen.

Sie gingen aus einander, und Franz überbachte bie legten Worte, bie ihm nicht ganz verständlich maren.

## Drittes Rapitel.

Indem Rudolph und Franz ihren Weg fortsezten, sprachen sie über ihre Begleiter, die sie verlassen hatten. Franz sagte: ich kann es mir nicht erklären, warum ich vom ersten Augenblicke einen unbeschreiblichen Widerwillen gegen diesen Bildhauer empfunden habe, der sich mit jedem Worte, das er sprach, vermehrte; selbst die freundliche Art, mit der er am Ende Abschied nahm, war mir recht im herzen zuwider.

Der Geiftliche, antwortete Rubolph, hatte im Gegentheil etmas Anlockendes, bas gleich mein Zutrauen gewann; er schien ein sanfter, freundlicher Mensch, ber jedem wohlswolte. Nur möchte ich glauben, daß er dem Stande nicht angehört, bessen Rleidung er trägt, benn sein Gang war zu frei und mannlich.

Er hatte uns, fuhr Sternbalb fort, bie Geschichte bes alten Mannes erzählen follen, von bem er fprach; eine sonderbare Neugier bemächtigte sich meiner, und es schmerzt mich, so von ihm geschieben zu senn, benn es giebt Begebenheiten, aus deren Erzählung man fur sein ganzes Leben lernen kann.

Und ich begreife nicht, sagte Audolph, was in jeder Geschichte anders noch als Geschichte sehn kann, mir war es lieb, daß es nicht zur Erzählung kann, denn schon in den Büchern ist es mir immer sehr verhaßt gewesen, wenn auf eine ähnliche Frage und unnöthige Veranlassung eine Novelle oder Historie vorgetragen wird, und in dem Ausgenblick, als er sich zum Vortrage anschiekte, gemahnte es mir gerade so, als wenn ich ein solches Buch läse.

Ein Fuffteig führte fie in einen bichten tuhlen Balb XVI. Banb.

hinein, und sie bedachten sich nicht lange, ihm nachzusgehen. Eine erquidende Luft zog durch die Zweige, und ber mannigsaltigste, anmuthigste Gesang von unzähligen Bögeln erschalte. Es war ein lebendiges Gewimmel in den Gebüschen; die buntgesiederten Sänger sprangen hier und dorthin: die Sonne slimmerte nur an einzelnen Stellen durch das dichte Grun.

Beibe Freunde gingen schweigend neben einander, indem fie bes schönen Anblicks genoffen. Endlich ftanb Rubolph ftill und fagte: Wenn ich ein Mahler mare. Freund Sternbald, fo murbe ich vorzuglich Balbgegen= ftanbe ftubiren und barftellen. Schon ber Bebante eines folchen Gemählbes fann mich entzucken. Wenn ich mir unter biefen bammernben Schatten bie Göttinn Diana vorüber eilend bente, ben Bogen gespannt, bas Bewand aufgeschurzt und bie schonen Glieber leicht umhullt, binter ihr die Nymphen in Gil und die Jagobunde fpringenb. fo wird mir bies von felbft zum Bilbe. Dber ftelle Dir vor, bag biefer Fugweg fich immer bichter in bas Gebufc. binein windet, die Baume werben immer bober und mumberbarer, ploglich fteht eine Grotte, ein fühles Bab vorune, und in ibm die Gottinn, mit ihren Bealeiterinnen. entfleibet. Da ift bie Ginfamfeit, Grun, Felfen und Baum und die nadte Schönheit majeftätischer, bober und jungfraulicher Leiber vereinigt: fuge vielleicht ben Aftaon bingu. fo tritt jener wundersame Schred und bie feltsame Freude noch in bas Gemählbe, in feinen Sunben fannft Du ichon bie thierische Buth und ben Blutdurft darftellen, fo ift hier das Widersprechendfte in ein poetisches Bild nothwendig und icon verfnüpft.

Ober, fagte Franz, hier im tiefen Walbe bie Leiche eines schönen Junglings, und über ihm ein Freund und

vie Geliebte im tiefsten Schmerz, vielleicht Venus und Abonis, ober ein lieblicher Knabe, von wilden Räubern erschlagen: die dunkelgrünen Schatten, unter ihnen die blenzbenden Jugendgestalten, der frische Rasen, die einzelnen, zerspaltenen Sonnenstrahlen von oben, die nur das Gesicht und einzelne kleine Theile hell erleuchteten, der Eber, oder die Räuber in der Ferne, wie von Gewitterschatten eingehült, alles dies zusammen müßte ein vortreffliches Gemählbe der Schwermuth und Schönheit ausbilben.

Fühlft Du nicht oft, fuhr Rudolph fort, einen munberbaren Bug Deines Bergens bem Wunderbaren und Gelts famen entgegen? Dan fann fich ber Traumbilder bann nicht erwehren, man erwartet eine bochft fonberbare Fortfezung unfere gewöhnlichen Lebenslaufe. Oft ift es, als wenn ber Beift von Ariofts Dichtungen über uns binwegsliegt, und une in seinen fryftallenen Wirbel mit faffen wird; nun horchen wir auf und find auf die neue Butunft begierig, auf alle bie Erscheinungen, Die an uns mit bunten Zaubergemanden vorüber geben follen: bann ift es, als wollte ber Balbftrom feine Melodie beutlicher aussprechen, als murbe ben Baumen die Bunge gelos't. Damit ihr Rauschen in verftandlichen Gefang babin rinne. Run fängt bie Liebe an, auf fernen Flotentonen heran gu fcreiten, bas flopfenbe Berg will ihr entgegen fliegen, bie Gegenwart ift wie burch einen machtigen Bannfpruch feftgezaubert, und bie glangenben Minuten magen es nicht gu entflieben. Gin Birtel von Wohllaut halt uns mit magischen Rraften eingeschloffen, und ein neues verflartes Dafenn schimmert wie rathfelhaftes Mondlicht in unfer wirkliches Leben binein.

D Du Dichter! rief Franz aus, wenn Du nicht fo leichtfinnig warft, follteft Du ein großes Bunbergebicht

erschaffen, voll von gautelndem Glanz und wandelnden Klängen, voll Irrlichter und Mondschimmer; ich höre Dir mit Freuden zu, und mein Herz ift schon wunderbar von biesen Worten ergriffen.

Nun hörten fle eine rührende Waldmusik von durcheinander spielenden Görnern aus der Ferne; sie flanden still und horchten, ob es Einbildung oder Wirklichkeit sei: aber ein melodischer Gesang quoll durch die Bäume ihnen wie ein rieselnder Bach entgegen, und Franz glaubte, die Geisterwelt habe sich wohl plözlich aufgeschlossen, weil sie vielleicht, ohne es zu wissen, das große zaubernde Wort gefunden hätten; als habe nun der geheimnisvolle unsichtbare Strom den Weg nach ihnen gelenkt, und sie in seine kluthen aufgenommen. Sie gingen näher, die Waldhörner schwiegen, aber eine süße Stimme sang nun folgendes Lieb:

Walbnacht! Jagbluft! Leis' und ferner Klingen Hörner, Hebt sich, jauchzt die freie Brust! Tone, tone nieder zum Thal, Freun sich, freun sich allzumal Baum und Strauch beim muntern Schall.

Rling' nur Bergquell! Epheuranken Dich umschwanken, Riefle durch die Rlüfte schnell! Kliehet, flieht bas Leben so fort, Banbelt hier, bann ift es bort, — Hallt, zerschmilzt, ein luftig Wort. Balbnacht! Jagbluft!
Daß bie Liebe
Bei uns bliebe,
Bohnen blieb' in treuer Bruft!
Banbelt, wanbelt fich allzumal,
Bliebet gleich dem Hörnerschall: —
Einsam, einsam grünes Thal.

Rling' nur Bergquell! Ach betrogen — Bafferwogen Rauschen abwärts nicht so schnell! Liebe, Leben, sie eilen hin, Keins von beiben trägt Gewinn: — Ach, daß ich geboren bin!

Die Stimme schwieg, und die Hörner fielen nun wies ber mit schmelgenden Afforden barein; bann verhalten fie, und eine mannliche volle Stimme fang von einem entfernteren Orte:

> Treulieb' ift nimmer weit, Mach Rummer und nach Leib Rehrt wieber Lieb' und Freub: Dann fehrt ber holbe Gruß, Sanbebrüden, Zartlich Bliden, Liebestuß.

Treulieb' ift nimmer weit! : Thr Gang burch Einfamkeit Ift Dir, nur Dir geweiht. Bald kömmt ber Morgen schön, Ihn begrüßet Wie er kusset. Freudenthran'. Die Görner schloffen auch biefen Gefang mit einigen überaus gärtlichen Tonen.

Franz und Rudolph waren inden näber geschritten und ftanben jegt ftill, an einen alten Baum gelehnt, ber fie faft gang beschattete. Sie faben eine Befellschaft von Jägern auf einem grunen Sugel gelagert, einige barunter waren biejenigen, bie vorher an ihnen vorüber geritten ma-Auf ber mittleren Erbohung bes Bugels fag ein wundersam schöner Jungling, in einer Jagdfleibung von grunem Sammet, von einem violetten Bute ichmankten bunte Rebern, in einem reichen Banbelier, bas über ber erhabenen Bruft bing, trug er ein furges Schwerdt; er batte bas erfte Lieb gefungen; aus bem Unftanbe, ber Schönheit und bem Buchfe bes Junglings fabe Franz, baß er ein Mabchen fei, fie glich, inbem fich bie fcblante Geffalt erhob, und die Sipe ber Jago in ihrem Gefichte glübte, ber Göttinn ber Balber. Alle Jager iprangen auf, die verschiedenen ruhenden Gruppen murben ploglich lebenbig, und versammelten fich um fie ber, bie Gunbe famen berbei, bie bisher theils zu ihren gugen ichnaufent, theils unter ben fublen Baumen gelegen batten. Jagbruf ber Gorner erklang, und alles machte fich zur Rudfebr fertia. Die wiehernben Roffe wurden Dienern aus bem Schatten bes Walbes berbeigeführt. Best ward fle bie beiben Reisenben gewahr und ging freundlich auf fie zu, indem fie fich erfundigte, auf welche Beife fie borthin gekommen maren. Rudolph merkte nun erft, bag fie fich verirrt haben mußten, benn fie faben feinen Weg, feinen Fuffteig vor fich. Auf ben Befehl ber Jägerinn reichte man ihnen Wein in Bechern gur Erfrischung; bann ergablten fie von ihrer Wanderschaft. Da bie icone Jagerinn borte, bag Sternbalb ein Mahler

fei, bat sie beibe Freunde, bem Juge auf ihr nahe gelegenes Schloß zu folgen, Sternbald folle ausruhen, und nachher etwas für sie arbeiten.

Franz war begeistert, er wünschte nichts so sehr, als in der Rabe dieser herrlichen Erscheinung zu bleiben, und ihr auf irgend eine Weise gefällig oder nüglich sehn zu können. Die Jäger bestiegen ihre Pferde, und zwei von ihnen boten Franz und Rudolph ihre Hengste an. Sie stiegen auf, und Rudolph war immer der vorderste im Zuge, wobei sich seine ausländische Tracht, seine vom Hute flatternden Bänder gut ausnahmen: Sternbald aber, dem diese Uedung noch neu war, schien ängstlich und blieb hinten, er wünschte, daß man ihn zu Fuß hätte solgen Lassen.

Sezt eröffnete sich ber Wald. Eine schöne Ebene mit Gebüschen und frausen hügeln in ber Ferne lag vor ihnen. Die Pferde wieherten laut und fröhlich, als sie die Rückfehr zur heimath merkten; das Schloß der Gräfin lag mit glänzenden Fenstern und Zinnen zur Rechten auf einer lieblichen Anhöhe. Ein Jäger, der mit Rudolph den Zug angeführt hatte, bot diesem an, einen Wettlauf bis zum Schlosse anzustellen: Rudolph war willig, beide spornten ihre Rosse und flogen mit gleicher Eile über die Ebene, Rudolph jauchzte, als er seinem Mitkämpfenden Borsprung abgewann; die übrigen folgten langsam unter einer fröhlichen Musik der hörner.

Ce war um die Mittagszeit, als der Zug im Schlosse ankam, und die ganze Gesellschaft fezte sich bald darauf zur Tafel; die schöne Jägerinn war aber nicht zugegen. Die Tischgesellschaft war besto lustiger, Rudolph, vom Reiten erhizt und da er überdies noch vielen Wein trank, war er beinahe ausgelassen, um so mehr aber belustigte

er die Gesellschaft, die es nicht mube wurde, seine Einfälle zu belachen. Franz fühlte fich gegen seine Leichtigkeit unbeholfen und ohne alle Fähigkeit Scherz und Lachen zu vernehmen. Ein ältlicher Mann, der im Sause ausbewahrt wurde, galt für einen Dichter: er sagte Verse her, die ungemein gestelen, und noch mehr deswegen, weil er sie ohne Vorbereitung singen oder sprechen konnte. Unter dem lautesten Beisall der Gesellschaft sang er solgendes Trinklied:

> Die Glafer find nun angefüllt, Auf, Freunde, ftoget an, Der eble Traubenfaft entquillt Für jeden braven Mann. Es geht von Mund zu Mund Das volle Glas in die Rund, Wer frant ift trinte sich gefund.

Es fommt vom himmel Sonnenschein Und schenkt uns Freud' und Troft, Dann wächst ber liebe füße Wein, Es rauschet uns ber Most. Es geht von Mund zu Mund Das volle Glas in die Rund, Wer frank ift trinke sich gefund.

Da alle das Talent des Mannes bewunderten, sagte Rudolph im Unwillen: Es geschieht dem Wein keine sons berliche Ehre, daß Ihr ihn auf solche Art lobt, denn es klingt beinahe, als wenn Ihr aus Noth ein Dichter wärret, der den lieben Wein nur besingt, weil er sich diesen. Gegenstand einmal vorgesezt hat; es ist wie ein Gelübde, das jemand mit Widerwillen bezahlt. Warum qualt Ihr Euch damit, Verse zu machen? Ihr könnt den Wein so

burch funfzig Strophen verfolgen, von feiner herfunft anfangen und feine ganze Erziehung burchgehn. 3ch will Euch auf biefe Art auch ein Gebicht über ben Flachsbau burchfingen, und über jedes Manufakturprodukt.

Das hören wir fehr ungern! rief einer von ben Jägern. Wir haben ben Mann immer für einen großen Dichter gehalten, sagte ein andrer, warum macht Ihr uns in unserm Glauben irre?

Es ift leichter tabeln, als beffer machen! rief ein britter!

Der Boet selbst war sehr aufgebracht, daß ihm ein fremder Ankömmling seinen Lorbeer streitig machen wollte. Er bot dem berauschten Florestan einen dichterischen Zweiskampf an, den die Gesellschaft nachher entscheiden sollte. Florestan gab seine Zustimmung, und der alte Sänger begann sogleich ein schönes Lied auf den Wein, das alle Gemüther so entzückte, daß Franz für seinen Freund wegen des Ausganges des Krieges in billige Besorgniß gerrieth.

Während bem Liebe war die Tafel aufgehoben, und Blorestan bestieg nun ben Tisch, indem er seinen hut aufsezte, ber mit grünem Laube gepuzt war; vorher trank er noch ein großes Glas Wein, bann nahm er eine Zitter in die Hand, auf welcher er artig spielte und bazu fang:

Erwacht ihr Melobieen, Und tanzt auf ben Saiten bahin! Ha! meine Augen glühen, Alle Sorgen erdwärts fliehen, Himmelwärts entstattert ber jauchzende Sinn.

In golbenen Potalen Berbirget bie Freube fich gern, Es funkeln in ben Schaalen Ha! bes Beines liebe Strahlen, Es regt sich die Belle ein schimmernber Stern.

In tiefen Bergestlüften, Bo Golb und ber Ebelstein keimt, In Meeres fernen Schlüften, In Ablers hohen Luften, Nirgend Wein wie auf glücklicher Erbe schaumt.

Gern mancher sucht' in Schlunden, Bo felber bem Bergmann graut, In felfigen Gewinden, Konnt' er die Wonne finden, Die fo freundlich uns aus dem Becher beschaut. —

Rubolph hielt inne. Ift es mir, Gerr Boet, fragte er bescheiben, nun wohl vergönnt, bas Silbenmans ein wenig zu verandern?

Der Dichter befann fich ein Weilchen, bann nickte er mit bem Kopfe, um ihm biefe Freiheit zuzugestehn. Rubolph fuhr mit erhöhter Stimme fort:

> Als bas Glad von ber Erbe fich wanbte, Das Geschick alle Götter verbannte, Da standen bie Felsen so kahl, Es verstummten der Liebenden Lieber, Sah ber Mond auf Betrübte hernieder, Bergingen die Blumen im Thal.

> Sorg' und Angft und Gram ohne Enbe, Rur gur Arbeit bewegten fich Sanbe, Trub' und thranend ber feurige Blick, Sehnsucht felber war nun entschwunden, Reiner bachte ber vorigen Stunden, Reiner wunschte fie heimlich zuruck.

Richt wahr, unterbrach sich Rubolph felber, bas war für die arme Menschheit eine traurige Lage, die so plözlich bas golbene Zeitalter verloren hatte? Aber hört nur weiter:

Alle Götter ohn' Erbarmen Sahn hinunter auf bie Armen, 3hr Berberben ihr Entschluß. D, wer ware Mensch verblieben, Ohne Götter, ohne Lieben, Ohne Sehnsucht, ohne Auß? —

Bacchus fieht, ein junger Gott, Lächelnber Bang', mit Bliden munter Bur verlagnen Erb' hinunter, Ihn bewegt ber Menschheit Noth.

Und es spricht die Silberstimme: Meine Freunde find zu wild, Ihrem eigenfinn'gen Grimme Unterliegt das Menschenbild.

Dürsen fie bie Welt verhöhnen Beil kein Tob uns Göttern draut? Sollen benn nur Angft und Stöhnen Leben seyn und bittres Leib'?

Aber, meine Freunde, ich bin des Singens und Trintens überdruffig. Und mit diesen Worten sprang er vom Tische herunter.

Unter ber berauschten Gefellschaft entstand ein Gemurmel, weil sie stritten, welcher von den beiden Boeten ben Breis verdiene. Die meisten Stimmen schienen für den alten Sänger, einige aber, die durch ihre Borliebe für das Neue einen bessern Berstand anzudeuten glaubten, nahmen sich des Florestan mit vielem Eifer an. Auch Sternbalb mischte fich scherzend in ben Streit, um feinem Freunde beizustehen.

Man weiß nicht recht, was ber junge Mensch mit seinem Gesange ober Liebe will, sagte einer von ben altesten. Ein gutes Weinlied muß feinen stillen Gang für sich sortgeben, bamit man brav Luft bekömmt, mitzusinegen, weshalb auch oft blinkt, klingt und singt barin angebracht seyn muß, wie ich es auch noch allenthalben gefunden habe. Allein was sollen mir bergleichen Geschichten?

Freilich, fagte Florestan, kann es nichts follen; aber, lieben Freunde, was foll Guch benn ber Wein felber? Wenn Ihr Waffer trinkt, bleibt Ihr auch um vieles ma-figer(und verständiger.)

Nein, schrie ein andrer, auch im Weine kann und muß man mäßig sehn; ber Genuß ist bagu ba, bag man ihn genießt, aber nicht so ganglich ohne Verstand.

Ruvolph lachte und gab ihm Recht, wodurch vieleausgeföhnt wurden und zu seiner Barthei übergingen. Ich habe nur den Tadel, sagte Sternbald, daß Dein Gebicht durchaus keinen Schluß hat.

Und warum muß benn alles eben einen Schluß hasben? rief Florestan, und nun gar in ber scherzenden frohslichen Boesie! Fangt Ihr nur an, zu spielen, um aufzushören? Denkt Ihr Euch bei jedem Spaziergange gleich bas Zurückgehen? Es ist ja schöner, wenn ein Ton letse nach und nach verhallt, wenn ein Wasserfall immer fortsbraust, wenn die Nachtigall nicht verstummt. Müßt Ihr denn Winter haben, um den Frühling zu genießen?

Es kann fenn, daß Ihr Recht habt, antworteten einige, ein Weinlied nun gar, das nichts als die reinste Fröhlichkeit athmen foll, kann eines Schlusses am erften entbehren.



. ,

Aber wie Ihr nun wieber fprecht! rief Floreftan im tollen Muthe, indem er fich haftig rund herum brebte. Done Schluß, ohne Endschaft ift fein Genug, fein Ergopen burchaus nicht möglich. Wenn ich einen Baumgang hinunter gebe, fei er noch fo fcon, fo muß ich boch an ben legten Baum tommen fonnen, um ftill zu ftebn und zu benten: bort bin ich gegangen. 3m Leben maren Liebe, Freude und Entzuden nur Qualen, wenn fie unaufhörlich maren, bag fie Bergangenheit fenn fonnen, macht bas zufünftige Glud wieber möglich, ja, zu jebem großen Manne mit allen feinen bewundernswerthen Thaten gehört ber Tob als unentbehrlich zu feiner Größe, bamit ich nur im Stande bin, die mahre Summe feiner Bortrefflichkeit zu gieben, und ihn mit Rube zu bewundern. In ber Runft gar ift ber Schluß ja nichts weiter, als eine Erganzung bes Anfangs.

Ihr seib ein wunderlicher Mensch, sagte ber alte Boet, so fingt uns also Euren Schluß, wenn er benn so unentbehrlich ift.

Ihr werbet aber bamit noch viel weniger zufrieben febn, fagte Klorestan, boch es foll Euch ein Genuge geichehn. Er nahm bie Zitter wieber in bie Hand, fpielte und fang:

> Bachus läßt bie Rebe fprießen, Saft burch ihre Blätter fließen, Läßt fie weiche Lüfte facheln, Sonnet fie mit seinem Lächeln.

um bie Ulme hingeschlungen Steht bie neue Pflang' im Licht, Geimlich ift es ihm gelungen, Denn bie Gotter merten's nicht. Läßt bie Bluthen röthlich schwellen Und bie Beeren saftig quellen, Fürchtend bie Götter und bas Geschick Kommt er in Tranben verkleibet zur Welt zuruck.

Nun kommen bie Menschlein hergegangen Und koften mit sußem Berlangen Die neue Frucht, ben gluhenben Moft, Und finden ben Gott, ben himmlischen Troft.

In ber Relter fpringt ber muthwillige Gotterfnabe, Der Menfchen allerliebste Sabe, Sie trinken ben Wein, fie koften bas Glud, Es schleicht fich bie golbene Zeit zurud.

Der schöne Rausch erheitert ihr Geficht, Sie genießen froh bas neue Sonnenlicht, Sie spuren selber Götter= und Jaubertraft, Die ihnen bie neue Gabe schafft.

Die Blide feurig angeglommen Zwingen fie bie Benus zurud zu kommen, Die Göttin ift ba und barf nicht fliehn, Beil sie fie mächtig rudwarts ziehn.

Da schauen bie Götter herab mit staunenbem Blick, Es kommt beschämt bie ganze Schaar zurück: — Wir wollen wieder bei Euch wohnen, Ihr Menschen bauet unsre Thronen.

Bas brauchen wir Euch und Ener Geschid? So tont von ber Erbe die Antwort zurud, Bir konnen Euch ohne Gram entbehren, Benn Wein und Liebe bei uns gewähren.

Nun schwieg er still und legte mit einer anständigen Berbeugung die Zitter weg. Das ift nun gar gottlos!

riefen viele von ben Buhörern, Guer Schluß ift bas Unerlaubtefte von allem, was Ihr uns vorgefungen habt.

Der Streit über ben Werth ber beiben Dichter fing von neuem an. Sternbald warb hitig für seinen Freund, und da er ihn einigemal bei seinem Nahmen Flozrestan nannte, so ward der andere Boet dadurch ausmerksam gemacht; er fragte, er erkundigte sich, das Gespräch nahm eine andere Wendung. Man sprach von Vettern, Oheimen, Basen, in Deutschland, Italien und Frankreich, tausend Nahmen wurden genannt, viele Stammbäume entwicklt, und endlich sand es sich, daß die beiden Streitenden Verwandte waren: sie umarmten sich, freuten sich, einander so unverhosst anzutressen, und es wurde nun weister an keine Vergleichung ihrer Talente gedacht.

generous patronage is that y

## Viertes Kapitel.

Die Gesuschaft zerstreute sich hierauf, und Franz verließ nach bem Setümmel gern das haus, um sich in ben Schloßgarten zu begeben. Hier gesellte sich der Jäger zu ihm, der im Walde die Antwort des Liedes mit einer schönen vollen Stimme gesungen hatte, er war ein junger Edelmann, der einen der vornehmeren Dienste bei der Hertschaft versah, Arnold war sein Nahme. Seine Miene hatte etwas Schwermüthiges und Leidendes, auch hatte er an den Scherzen und Streitigkeiten bei der Tafel keinen Antheil genommen. Er ging mit Franz in den schattigen Gängen auf und nieder, indem sie sich vertraulich von der heutigen Jagd, von Sternbalds Reise, und von der Schönheit der Gräfinn unterhielten. Da kommt sie den Linden-

gang beruntergeschritten! rief ploglich ber Jungling mit einer lebhaften Empfindung aus, febt, wie fich bas reiche Bewand um ben eblen Leib schmiegt, und ber Burpur bes Rleibes mit ben golbenen Spangen in ber grunen Dammerung schimmert, schon fliegt ber Strahl ber hinimlischen Augen, um mich feft zu halten, aber heute wenigstens will ich einmal einer traurigen Freiheit genießen. Mit biefen feltfamen Worten verließ er fchnell ben ftaunenben Dabler. Die geschmudte Dame, bie er anfange nicht wieber erfannt batte, fdritt ibm im Bange freundlich entgegen, fie fab bem Jäger=Junglinge vom Morgen nur wenig ähnlich. Sie begrüßte ihn freundlich, ihr Blid und ihre Rebe maren holdfelig, nach einem furgen Gefprache entfernte fie fich wieber. Frang lebnte fich finnend an einen fünftlichen Springbrunnen, ber mit feinen froftallenen Strablen bie Luft lieblich abfühlte, und ein fanftes Geräufch ertonen ließ, zu bem bie naben Bogel williger und angenehmer fangen. Er hörte auf ben mannigfaltigen Wohllaut, auf ben Wechselgesang, ben ber fpielenbe Quell gleichsam mit ben Walbbewohnern führte, und fein Geift entfernte fich bann wieber in eine entfernte munberbare Baubergegenb.

Bin ich getäuscht, ober ift es wirklich? fagte er zu fich felber; ich werbe ungewiß, ob mir allenthalben ihr füßes Bild begegnet, ober sie meine Phantasie nur in allen Geftalten wieder erkennt. Diese Gräfinn gleicht ihr, die ich nicht zu nennen weiß, die ich suche und boch zögre, für die ich nur lebe und sie doch gewiß verliere.

Eine Flote ertonte aus bem Gebusch, und Franz sezte fich auf eine schattige Rasenbank, um ben Tonen ruhiger zuzuhören. Als der Spielende eine Weile musicirt hatte, sang eine wohlbekannte Stimme folgendes Lieb:

Holbes, holbes Sehnsuchtrufen Aus dem Walb, vom Thal heranf: Klimm' herab die Felsenstufen, Volge diesem Locken, Rusen, Hossnung thut sich, Glück Dir auf.

Mohl feh' ich Gestalten wanten Durch des Walbes grüne Racht, Die bewegten Zweige schwanken, Sie entschimmern wie Gedanken, Die der Schlaf hinweg gesacht.

Romm' Erinnrung, liebe Treue, Die mir oft im Arm geruht, Singe mir Dein Lieb, erfreue Diefes matte Berg, ber Schene Fühlt dann Kraft und Lebensmuth.

Kinder lieben ja bie Scherze, Und ich bin ein thöricht Kind, Eren verblieb Dir doch mein Herze, Leichtstun nur im frohen Scherze, Bin noch so wie sonst gestnnt.

Balb und Thal, ihr grune hügel Kennt die Bunfche meiner Bruft, Bie ich gern mit goldnem Kügel Bon ber Abenbröthe hügel Wöchte giehn zu meiner Luft.

Erb' und himmel nun in Ruffen Wie mit Liebeofchaam entbrenut; — Ach! ich muß ben Frevel bußen, Lange noch bie holbe missen Die mein herz mir ewig nennt. Morgenröthe kommt gegangen, Macht ben Tag von Banben frei, Erb' und himmel brantlich prangen: Aber ach! ich bin gefangen, Einfam hier im füßen Mai.

Lieb' und Mailuft ift verschwunden, Ift nur Mai in ihrem Blid, Keine Rose wird ersunden; — Flieht und eilt ihr trägen Stunden, Bringt die Brant mir bald zurud!

Es war Rubolph, ber nun hervortrat, und fich zu Sternbald an ben Rand bes Springbrunnens niebersezte. Ich erfannte Dich wohl, sagte Franz, aber ich wollte Dich in Deinem zärtlichen Gesange nicht stören; boch siehst Du muntrer aus, als ich Dich erwartet hätte.

Ich bin recht vergnügt, sagte Florestan, ber heutige Tag ist einer meiner heitersten, benn ich kenne nichts Schoneres, als so recht viel und mancherlei durch einander zu empfinden, und beutlich zu fühlen wie durch Kopf und Gerz gleichsam goldne Sterne ziehen, und den schweren Menschen wie mit einer lieben wohlthätigen Flamme durchschimmern. Wir sollten täglich recht viele Stimmungen und frische Anklänge zu erleben suchen, statt uns aus Trägheit in uns selbst und die alltägliche Gewöhnlichkeit zu verlieren.

Gewiß, sagte Sternbald, nur mußes nicht geschehn, bloß um mit uns selbst ein Spiel zu treiben, benn bas Schone und Ersprießliche ift, baß biese Stimmungen und Anregungen mit goldnem Schlüffel die Rammern unsers Geiftes eröffnen, und uns die Schäge zeigen, die wir selber noch nicht kannten. So entsteht ein reiches und vielseitiges Leben.

ein vertrauter und wohlthuender Umgang mit uns selbst, und wir entfliehen jener abgeschlossenen Seistesarmuth, die ansangs alles eigensinnig und spröde von sich weiset, und endlich durch nichts mehr gerührt und entzückt wird, denn der Mensch soll nicht sagen: dieses will und werde ich niemals benken und fühlen! aber er soll auch die Entzückungen seines Herzens nicht vergeuden, bloß um die Zeit auszufüllen, sonst verarmt er ehenfalls, und vielleicht noch schneller, auf diesem Wege. Darum hat mir auch der Schluß Deines Heutigen Trinkliedes nicht gefallen wollen; vielleicht ist mir überhaupt der Scherz und Leichtssinn unverständlich, der nicht zugleich Tiefsinn und Ernst sehn könnte.

Nun so suche ben Schluffel zu bekommen, rief Rubolph, ber Dir auch diese Geisteskammer noch einmal eröffnet. Wie bist Du denn heute so gar schwerfällig geworden, daß Du es mit einer augenblicklichen Begeisterung
so ernst und strenge nimmst? Laß doch der unschuldigen
Boesie ihren Gang, wenn der klare Bach sich einmal ergießt. Liebster, sollen wir denn nicht auch unsre Gedanken, Fühlungen, Wünsche, Thränen und Lachen zu Zeiten
in die spielende Natur der Tone auflösen dursen? Ich
kann der Flote, jedem Klange, der Nachtigall, dem Wasserfall, dem Baumgeräusch so innig zuhören, daß meine
Seele ganz Ton wird. Man könnte sich, wenn man sonst
Luft hätte, ein ganzes Gesprächstuck von mancherlei Tönen
aussinnen.

Es fann sehn, antwortete Franz, von Blumen fann ich es mir gewissermaßen vorstellen. Es ift freilich immer nur ein Charafter in allen biesen Dingen, wie wir ihn als Menschen wahrzunehmen vermögen.

So geschieht alle Runft, antwortete Bloreftan; Die

Thiere können wir schon richtiger fühlen, weil sie uns etwas näher stehn. Ich hatte einmal Lust, aus Lämmern, einigen Bögeln und andern Thieren eine Komöbie zu formiren, aus Blumen ein Liebesstück, und aus den Tönen der Instrumente ein Trauer-, oder, wie ich es lieber nennen möchte, ein Geisterspiel.

Die meiften Leute würden es zu phantaftisch finben, sagte Sternbalb.

Das wurde gerabe meine Absicht seyn, antwortete Rudolph, wenn ich mir Muhe geben wollte, es nieberzusschreiben. Sieh, es ist indeß schon Abend geworben. Kennst Du Dante's großes Gebicht?

Rein, fagte Frang.

Auf eine ähnliche ganz allegorische Weise ließe sich vielleicht eine Offenbarung über die Natur schreiben, wenn es bem Dichter verliehen wäre, so wie der große Florentiner von Begeisterung und prophetischem Geiste durchdrungen zu sehn. Aber laß das; versuchen wir einmal einen Wechselgesang, ob er uns heut so ohne Vorbereitung gelingt, da wir neulich unterbrochen wurden.

Wir konnen es wenigstens wagen, fagte Frang; aber Du mußt bas Silbenmaag feben.

Rudolph fing an:

Wer hat ben lieben Frühling aufgeschlagen Gleich wie ein Zelt In blüh'nber Welt? Wer konnte Wolkennacht verjagen? Das Thal voll Sonne, Der Wald mit Wonne Und Lieb burchklungen: — Der Lieb' ist nur so schönes Werk gelungen.

### Frang.

Der Lieb' ift nur so schönes Werk gelungen Daß Winter kalt Entstohen balb, Die holbe Macht hat ihn bezwungen:

Die holde Macht hat ihn bezwungen: Die Blumen fuße,

> Der Quell, bie Fluffe, Befreit von Banben

Sind aus bes Winters hartem Schlaf erftanben.

#### Rubolph.

Sind aus des Winters hartem Schlaf erstanden Der Wechselsang, Der Echotlang, Daß sie im heitern Raum sich fanden. Die Nachtigallen= Gesänge schallen, Die Lindendufte

### Franz.

Umspielen liebekosend Frühlingslüfte Gras, Blume, Baum, Wie Liebestraum Hängt Rosenbluth um Felsenklüfte. Um Grotten schwanken Die Geisblattranken, Des himmels Ferne Erhellen tausend goldne kleine Sterne.

Umfpielen liebefofend Frühlingelüfte.

### Rubolph.

Erhellen taufend goldne fleine Sterne Die Racht fo holb, Der Brunnen Golb Gießt ftrahlend fich zur Erbe gerne: Mit Liebesbliden Uns zu begluden Schaut hoch hernieder Die Liebe, giebt uns unfre Gruße wieder.

# Franz.

Die Liebe giebt uns unfre Gruße wieber, Drum Blumenwelt Uns zugefellt, Gefandt von ihr bes Balbes Lieber: Sie schickt bie Rose Daß sie uns kose, Wie uns zu banken

#### Rubolph.

Glanzt fie baher und lacht aus Epheuranken?

Ja, Lilienpracht
Scheint hell mit Macht,

Ihr Glanz belebt ben Liebeskranken,

Und leise brüden

Wie Kuß, Entzücken

Auf Lilien=Wange,

Daß hold die Liebe Dank von uns empfange.

## Franz.

Daß holb bie Liebe Dank von uns empfange Wirb Mädchenmund In trauter Stund Geküßt bei Nachtigallgefange: Die Liebe höret Bas jeder schwöres, Sie wacht den Ciden, Sie straft den Frevelnden mit bittern Leiben.

#### Rubolph.

Sie straft ben Frevelnden mit biktern Leiben, Wann er erglüht Das Mädchen slieht, Und selbst die Häßlichen ihn meiben; In Händen welken Ihm Ros und Nelken, Die Himmelslichter Erblassen ihm, er singt als schlechter Dichter.

Und darum wollen wir lieber aufhören, fagte Rudolph, indem er aufftand, benn ich gehöre selbst nicht zu ben unbescholtensten.

Die beiben Freunde gingen zurud. Der Abend hatte sich schon mit seinen dichtesten Schatten über ben Garten ausgestreckt, und der Mond ging eben auf. Franz ftand sinnend am Fenster seines Zimmers, und sah nach dem gegenüber liegenden Berge, der mit Tannen und Eichen bewachsen war, zu ihm hinauf schwebte der Mond, als wenn er ihn erklimmen wollte, das Thal glänzte im erften funkelnd gelben Lichte, der Strom ging brausend dem Berge und bem Schlosse vorüber, eine Mühle klapperte und sauste in der Ferne, und nun aus einem entlegenen Venster wieder die nächtlichen Hörnertöne, die dem Monde entgegen grüßten, und drüben in der Einsamkeit des Bergwaldes verhallten.

Muffen mich biefe Tone burch mein ganges Leben

verfolgen? seufzte Franz; wenn ich einmal zufrieden und mit mir zur Ruhe bin, dann bringen sie wie eine seindliche Schaar in mein innerstes Gemuth, und wecken die kranken Kinder, Erinnerung und unbekannte Schnsucht wieder auf. Dann drängt es mir im herzen, als wenn ich wie auf Klügeln hinüberstiegen sollte, höher über die Wolken hinaus, und von oben herab meine Brust mit neuem, schöneren Klange anfüllen, und meinen schmachtenben Geist mit dem höchsten, lezten Wohllaut ersätzigen. Ich möchte die ganze Welt mit Liebesgesang durchströmen, den Mondschimmer und die Morgenröche anrühren, daß sie mein Leid und Glück wiederklingen, daß die Melodie Bäume, Zweige, Blätter und Gräser ergreise, damit alle spielend mein Lied wie mit Millionen Zungen wiederholen müßten.

In der Einsamkeit spielte und fang er in leifen Abnen folgendes Lied, in welchem er die heitre Beklemmung, die sube Müdigkeit, die Träume, die schon die Stunde ber Nacht im voraus besuchen, aussprechen wollte.

## Monbscheinlieb.

Träuft vom Himmel der kühle Thau, Thun die Blumen die Kelche zu, Spätroth sieht scheibend nach der Au, Flüstern die Pappeln, sinkt nieder die nächtige Ruh'.

Rommen und gehn die Schatten, Bolken bleiben noch spät auf, Und ziehn mit schwerem, unbeholfnem Lauf Ueber die erfrischten Matten.

Schimmern bie Sterne und fchwinden wieber, Bliden winfend und fluchtig nieber,

Wohnt im Walb bie Dunkelheit, Dehnt fich Finster weit und breit.

Sinter'm Baffer wie flimmende Flammen, Berggipfel oben mit Golb befchienen, Reigen raufchenb und ernft bie grunen Gebufche bie blinkenden Saupter gusammen.

Belle, rollst Du herauf ben Schein, Des Mondes rund freundlich Angesicht? Es merti's und freudig bewegt fich ber Hain, Streckt die Zweig' entgegen dem Zauberlicht.

Fangen bie Geister auf ben Fluthen zu springen, Thun fich die Rachtblumen auf mit Klingen, Bacht die Rachtigall im bickften Baum, Berfundet bichterisch ihren Traum, Bie helle, blendende Strahlen die Tone nieder fließen, Am Bergeshang ben Wiederhall zu grußen.

Flimmern die Wellen, Funkeln die wandernden Quellen, Streifen durch's Gesträuch Die Feuerwürmchen bleich. —

Wie die Wolfen wandelt mein Sehnen, Mein Gedanke, bald bunkel, balb hell, hupfen Bunsche um mich wie der Quell, Kenne nicht die brennenden Thranen.

Bift Du nah, bift Du weit, Glüd, das nur für mich erblühte? Ach! daß es die Hände biete Ju des Mondes Einsamkeit. Kömmt's aus bem Balbe? schleicht's vom Thal? Steigt es ben Berg vielleicht hernieder? Rommen alte Schmerzen wieder? Aus Wolfen ab die entstoh'ne Qual?

Und Zukunft wird Bergangenheit! Bleibt ber Strom nie ruhig stehn. Ach! ist Dein Gluck auch noch so weit, Magst Du entgegen gehn; Auch Liebesgluck wird einst Vergangenheit.

Molken schwinden,
Den Morgen finden
Die Blumen wieder:
Doch ist die Jugend einst entschwunden,
Ach! der Frühlingeliebe Stunden
Steigen keiner Sehnsucht nieder.

# Fünftes Rapitel.

Am folgenden Morgen stand der junge Mahler früh auf und durchstreifte die Säle des Schlosses. Er stand vor dem Bilbe eines Mannes still, das ihm bekannt schien, der Abgebildete war in Rittertracht und das Gesicht dessels ben hatte einen anmuthigen Ausdruck. Indem er noch sann, kam Rudolph zu ihm, welcher ihn aussuchte, um auf einige Tage Abschied von ihm zu nehmen, weil er mit seinem dichterischen Better eine Reise in das Land thun wollte, um andre, noch entserntere Anverwandte zu besuchen. Franz machte ihn auf das Bilo ausmerksam, und glaubte nach längerer Betrachtung jenen Mönch wies

ber zu erkennen, welcher ihn so angezogen hatte, boch Franz eilte nach seiner leichtsinnigen Art über diese scheinbare Entbedung weg, und zog ihn zum Frühstud, nach welchem er sogleich abreisen wollte.

Franz trennte sich ungern von ihm, weil er sich im weitläuftigen Hause unter so vielen Menschen ohne ihn einsam fühlte. Die Gräsinn ließ ihn rusen, um ihr Bild anzusangen. Sie war in einem leichten, reizenden Morgenkleide und kam ihm mit der lieblichsten Freundlichkeit entgegen. Ich habe Euch darum so früh rusen lassen, sing sie an, weil ich wünsche, daß Ihr mein Bild, welches Ihr sür mich mahlen wollt, mit der größten Lust aussführtet; ich habe aber immer geglaubt, daß auf die Kleidung, ihre Form und Farbe vieles ankomme, und darum will ich mit Euch wählen, welche Ihr mir am zuträglichsten haltet. Ihr, als Mahler, müßt das am besten versstehn, und die Weiber, welche gefallen wollen, sollten die Künstler öfter zu Rathe ziehn.

Sie ging mit ihm in ein anstoßendes Zimmer, bessen Genster von außen mit grünen verschränkten Zweigen bestleibet waren, und ein dämmerndes Licht, wie in einertraulichen Rapelle bilbeten; hier erschien die Gräsinn in ihren leichten und anmuthigen Bewegungen noch reizender. Es waren Kleider von verschiedenen Farben ausgebreitet, Franz mählte ein grünes von Sammet, dessen Ausschnitte mit Gold reich und prachtvoll geschmückt waren; er entsernte sich wieder in den Saal, und nach wenigen Minuten stand sie vor ihm, das grüne Gewand weit und anmuthig um sie fließend, Aermel, Saum und Busen von Golde glänzend, und auf den schweren niederhängenden Locken ein goldenes Netz, das halb das Haupt von einer Seite nur bebeckte, mit grünem Bande, wie mit Laub

burchzogen. Sie nahte ibm lächelnb, und Frang fühlte in biefem Augenblicke, welche wunderbare Dacht bie Schönheit über bas Berg ausüben fonne, benn eine plogliche Entzüdung traf ihn wie ein Blis, und er fühlte fich wie ohnmächtig. Noch bestimmter glaubte er bie Unbefannte in biesem Schmude vor sich ju febn. mußte fich mit ihr por einen großen Spiegel ftellen, und er meinte in ein Bauberreich binein gu ichauen, als ibm im Spiegel bie eble Geftalt mit ben leuchtenben Augen und frifden Lippen ichalthaft und vertraulich anlächeite. Run, faate fle, indem fie fich in einen Seffel marf, und ben entblögten runden Arm mit feinem weißen Glange auf feiner Schulter ruben ließ, - wie findet 3hr mich . fo? Sternbald fonnte erft feine Antwort auf biefe Frage -finden, endlich fagte er: glaubt mir nur, schönste Frau, baß ich noch nie gefchmeichelt habe, aber wie ber, ber ploglich gum erftenmal bie iconfte Dufit in feinem Leben borte, nicht gleich murbe fagen konnen, wie und warum fie ihn entzude, und welche Tone ihn am meiften binriffen. fo ift es mir bei Eurem Anblick: ich bin zu febr von biefem Glang überschüttet und geblenbet, um wiffen ju tonnen, wann 3hr am ichonften feib.

Die Gräfinn wurde still und nachbenkend, sie ließ ben reizenden Arm herunter fallen und sah vor sich hin, so daß die langen sinstern Augenwimpern die feinen Wangen beschatteten. Warum nur, sagte sie endlich, immer wieder diese Freude an solchem Worte, und warum erschüttert es sast die Seele, wenn es so ernst und eindring- lich gesprochen wird? Ich muß und will Euch glauben, daß Ihr nicht lügt, — und doch, — auch die Schönheit ist Lüge, Täuschung, Traum; sie slieht wie der Frühling, wie der Gesang, wie die Liebe, und nichts ist beständig,

als biefe ungludfelige Unbeftanbigfeit. Dit einem tiefen Seufzer entfernte fie fich, fie fang brinnen einige wehmuthige Tone, und fam in einem fcmargen Atlas-Rleibe gurud, indem noch ein Thranchen, wie eine Berle, in ben langen Wimpern bing. Golbene Spangen umschloffen ben Urm, Berlen glänzten auf bem weißen Salfe, und goldene Retten wiegten fich auf bem Bufen. fehr ernft, fagte fie, und will nicht Guer Lob und Gure Bewunderung; zeichnet jegt, bei ber erften Unlage bes Bildes kommt es auch nicht fo fehr barauf an, wie ich gekleidet bin. Der Mabler machte fich an Die Arbeit. Der Ausbruck ihres ichonen Angesichtes mar jezt ein febnfüchtig schwermuthiger. Indem er zeichnete, fab fie ibn oft lange ftumm und bebeutend an, ale wenn fie mit ber Seele verlorenen Erinnerungen nachginge. Ihm wurde angftlich zu Ginne, seine Sand irrte oft, und er mar endlich frob, ale bie Sigung geendigt war. Morgen, fagte bie Gräfinn, wollen wir heiterer fenn, indem fie ihm bie Sand zum Ruffe reichte.

Am andern Morgen fand er die Gräfinn auf einem Ruhebette in Thränen aufgelöf't, ein dunkler Purpur umshülte den schönen Leib, die reichen und lockigen Saare schwelten in lieblicher Verwirrung auf Nacken, Bruft und Schultern: der junge Mahler glaubte sie noch nie so scholtern: der junge Mahler glaubte sie noch nie so scholtern zu haben, er war von dem Anblicke entzückt, aber doch von ihren Schmerzen innigst bewegt. Ein junges Mädchen saß neben ihr, die eine Laute in Hänsben hatte, worauf sie eben gespielt zu haben schien. Die Gräfinn sezte sich aufrecht, strich ihr schweres Haar etwas zurück, und ließ das holdseligste Lächeln durch die weinenden Mienen scheinen. Bergebt mir, sagte sie, meine Trauer, wodurch ich Eure Arbeit erschweren werde; es ist

überhaupt wohl kindisch, daß ich dieses Bild wunsche, um mich daran zu erfreuen, mich sollte gar nichts mehr freuen, benn mein Leben ift verloren, und doch geben wir auch im höchften Leid unser Gerz immer wieder dem thörichten Spiel der Luft, dem lügenden Troft, der gautelnden Goffnung hin, und vergessen, daß nur in des Schmerzes tiefeter Innigkeit für uns die wehmuthige Freude, der Simmel der ewigen Thränen wohnt.

Wie in Euch das Leid erscheint, sagte Sternbald, ift es etwas so herrliches, daß ich mir wohl vorstellen kann, viele möchten wünschen, Euch diesen Zauber nachspielen zu können, und ich erlebe jezt, was ich keinem Dichter geglaubt haben würde, daß die Schönheit Alles in Schönheit verwandelt, und daß aus Thränen und Weh ber Reiz so süß hervor bliden kann, als aus dem schalkhaften Glanze der Augen.

Ihr mahlt! rief die Gräfinn scherzhaft auffahrend, ich fürchte, meine Gegenwart verdirbt Euch, da Ihr mit jedem Tage schlimmer schmeicheln lernt. Indem Sternbaldarbeitete, sagte sie nach einer Bause: singe jezt, Kind, eins von den Liebern, die Du kennst. Welches? fragtedas junge Mädchen. Was Dir zuerst einfällt, sagte die Gräfinn, nur nichts Schweres, etwas Leichtes, Schwebendes, das nur in Ihnen lebt.

Das Mabchen fang mit garter Stimme:

Laue Lufte

Spielen lind,

Blumenbufte

Trägt ber Wind,

Rothlich fich bie Baume fraufeln,

Lieblich Bahnen

Bartlich Sehnen

In ben Wipfeln, abwarts burch bie Blatter faufeln.

Rufft Du nich,
Süßes Klingen?
Ach! geheimnisvolles Singen,
Bist nicht fremb, ich kenne Dich!
Wie die Tauben
Järtlich lachen, girren, kofen,
Also mir im bangen Herzen
Schlagen Kitt'ge Lust und Schmerzen;
Ju ben bunkeln Dämmerlauben,
Ju ben Blumenbeeten, Rosen
Wandl' ich, ruf' ich, schau' umher —
Und die ganze Welt ist leer.

In bie bichte Einsamfeit Trag' ich meiner Thränen Brand; Ach! kein Baum thut mir bekannt, Sez' mich an bes Bronnens Rand: Bogel wild bie Tone schreit, Echo hallt, Hirschlein springt im bunkeln Wald.

Und es brauf't herauf, herunter, Balbstrom klingt burch seine Klüfte, Seine jungen Wellen springen Auf ben Felsenstusen munter, Abler schwingt sich burch die Lüste: — Thränen, Rusen, Klagen, Singen, Könnt ihn nicht zurück mir zwingen? Garten, Berge, Wälber weit Sind mir Grab und Einsamkeit.

Während bes Liebes schien es bem Mahler, als wenn eine Verklärung mit füßem Glanz burch alle Abern bes Angesichtes sich verbreite und wie ein Licht aus ber schö١

nen Stirn hervor bringe; alle Buge wurden noch fanfter und sinniger, er fühlte sich von biefer ausströmenden Rlar-heit wie geblendet. Aber die Tone gaben ihm Ruhe und heiterkeit, er konnte mit Sicherheit arbeiten, indent die Schone das Lied noch einigemal wiederholen ließ.

Run last bes Mahlens für heute genug fenn, rief bie Gräfinn plöglich, es ermüdet nichts fo fehr, als biefes ftarre vor fich hinbliden, ohne Gedanken und Unterhaltung. Rommt, mein junger Freund, und ergählt mir etwas von Euch, von Eurem Leben, von Euren Reisen, und baß es ja nur recht wichtig und luftig ift.

Sternbalbe Berlegenheit murbe erneuert, er fing an von Durer, Sebaftian und Murnberg ju fprechen, bann von Florestan und ihrer Reise, und mubte fich ab, fo erheiternde Gegenftande aufzufinden, ale ihm feine Bhantafie nur barbieten wollte. Die Grafinn borte ibm freundlich zu, und nach einiger Beit fandte fie bie Sangerinn mit einem Auftrage fort. Wenn es Guch gefällt, fagte fie, wieber an bie Arbeit zu geben, werbet 3hr mich erfreuen, benn ich bin beut in ber Stimmung, recht gebulbig zu figen. Frang fing wieber an zu mahlen, und balb ließen fich vom Garten herauf Walbhörner mit muntern und fehnfüchtigen Melobieen abwechfelnb vernehmen. Sie wurde fehr nachbenkend, und verfiel nach einiger Beit wieber in ihre erfte Trauer. Wie gludlich, bachte Frang bei fich felbst, sind doch die Reichen, daß Kunft und ebler Benug fie immerbar umgeben fann, dag ihr Leben fich in ein anmuthiges Spiel verwandelt, bag fie bas Antlit ber Noth und die ftrenge brobende Miene bes Lebens nur von Borenfagen und aus Ergählungen fennen: immer umbuftet und umlacht fie ein heiterer Frühling; und bas ift es auch wohl, warum die Sterblichen nach Schäben geizen. umb athemlos aber unermüdet ber blinden Glücksgöttinn nachrennen, um diese irdische Seligkeit zu erschaffen, obgleich die meisten nachher zu vergessen scheinen, weshalb sie ausgegangen waren Indem er wieder von der Arbeit aufsah, fand er die schöne Gestalt in Schmerzen aufge-löst; sie winkte ihm, zu endigen, er stand auf und versbeugte sich, aber als er in der Thüre war, rief sie ihn zurück: kommt morgen um diese Zeit wieder, sprach sie und reichte ihm freundlich die Hand, aber das Bild wird nicht gelingen, denn niemals kann ich wieder fröhlich sehn, sin diesen Thränen und Klagen werdet Ihr mich immer sinden.

Franz hatte geäußert, daß er sie noch einmal in der Jägertracht als Jüngling zu sehen wünsche, und daß diese Rleidung sich vielleicht auf dem Bilde am annuthigsten ausnehmen würde, aber bennoch war er verwundert, sie am folgenden Tage so im Saale stehen zu sehn, den Jagdspieß in der Hand, das goldne Historn um die Schultern geworsen, den Hut muthig in das Auge gedrückt und von der Seite geschoben, unter welchem sich quellend die braunen Locken von allen Seiten hervor drängten. Gestalle ich Euch denn nun so? fragte sie ihn mit einem keden Ausdruck. So sehr, daß ich die Worte dazu nicht sinden kann, sagte Franz lächelnd; wer sühlte sich nicht im voraus besiegt, wenn Ihr so kriegerisch auf ihn zusschreitet?

Das Gemählbe bes Ritters war aufgeftellt, und bie Gräfinn fuhr fort: biesen Mann mußt Ihr neben mich mahlen, aber so viel als möglich aus Eurer Phantasie und nach meiner Beschreibung, benn bieses Bild rührt von einem mahren Stümper in ber eblen Runft her, ber es noch niemals gefühlt hatte, welche Golbfeligkeit, welcher XVI. Banb.

Liebreis und Ausbruck ber Seele fich im menschlichen Antlite absviegeln fann, aber noch viel weniger biefen Bauber in ben Farben nachzuschaffen mußte, brum fieht biefer Ropf freilich jenem Ritter immer noch abnlicher. als mir ober Euch, aber von bes Entfernten Wefen felbft ift auch fein Schatten bargeftellt. Ronnt 3hr Euch nun vielleicht eine Rlarbeit bes Auges benten, bas eben fo viel Treue als Schalfheit auf Euch bligt, einen Mund. ber mit Big und Scherz und Liebesrebe wie eine junge Morgenrose aufblüht, eine ernfte Stirn, burch bie es wie ein Beift bervor leuchtet, welcher allen gebietet. Bangen und Rinn so unschuldig und flug, so gartlich und moblwollend, und wieder wie ein Spielplat ber feinen Lift und bes harmlofen Spottes, bie wie junge Liebesgötter in Blumen hupfen, und fich und anbre verhöbnen im lieblichen Rriege? Seht, wie falt ift bagegen biefes Bilb! O freilich barinn ihm jest abnlich, benn fo falt. fo tobt, mir und meiner Liebe abgewandt ift er felbft.

Ihr verlangt aber auch etwas Unmögliches vom Mahler, sagte Franz. D hättet Ihr ihn nur gekannt! rief sie aus, dies bewegliche und doch so ruhige Sesicht, das so sein und ausdrucksvoll war, daß jede Semüthsbewegung leuchtend hindurch ging, wie ein ferner Witzdurch Wolken fährt. Wenn ich nur den Vinsel führen könnte, so solltet Ihr sehn, welch ein Gebild sich auf der Tasel ausdreiten sollte. Mahlt ihn an meiner Seite, oder knieend, oder mir zum Abschied die Hand reichend. Ach! welche selige, welche schwerzhafte Erinnerung! Ich glaube, kein Mädchen hat noch so geliebt, wie ich, keine ist noch mit so schnödem Undank betrogen worden. — Aber, nicht wahr, Mahler, so ganz darf ich nicht als Jüngling erscheinen, wenn in dem Bilde ein Sinn sehn soll? Man muß.

es boch fühlen und sehn, daß er mein Geliebter ift, darum mahlt ihn im Walbe knieend zu meinen Füßen; auch muß in meiner Tracht einiges geandert werden.

Mit biefen Worten warf sie ben hut vom Kopfe, und die Fülle ber schwarzen Loden ringelte sich auf Bruft und Schultern hinab, sie lüftete ben feinen Spigenkragen und das grünseibene Wamms, und machte ben glänzenden Hals und Busen etwas frei. Rommt! rief sie, indem sie sich nieder sezte, Ihr habt mir noch niemals die Haare geordnet, um zu sehn, welche Art sie zu tragen am besten zu meinem Gesichte paßt, und Ihr als Künstler müßt damit vorzüglich gut Bescheid wissen, ringelt Sie jezt, wie es Euch gut dünkt, oder steckt sie auf, oder laßt einzelne Locken schweben, bedeckt die Stirn, oder macht sie frei, ganz nach Eurem Gesallen.

Frang, bem bergleichen Uebungen bei feinem Durer nicht vorgekommen waren, naberte fich ichuchtern und verlegen. Die feibenen Saare wogen fdwer in feiner Sand, er gitterte, indem er ben weißen Raden berührte, und von hinten ftebend, fein Blid in ben blenbenben Glang ber Bufenbugel fiel. Sie hatte einen fleinen Spiegel in ber Band, und ba fie fein Baubern bemertte, fagte fie: nun, warum fonnt Ihr Euch nicht entschließen? Er ließ bie langen bunfeln Saare von allen Seiten ichweben und ftellte fich bann vor fie bin, um fie ju betrachten; bann ringelte er fie in einzelnen Flechten, und endlich bob er bas Gelock über bie Stirne empor, fle fah ihn freundlich und schalkhaft an und rief: Nicht wahr, so bin ich ein ganz anderes Wefen? Die reine Stirn glanzte, die Augen funkelten, fie mar bezaubernd fcon in biefer Stellung. Wift Ihr aber auch, fuhr fie fort, daß Ihr, wenn man Guch fo nabe anfieht, recht fcone und treuberzige Augen

habt? Sie stand auf, legte ihm die Sand auf die Schulter, betrachtete ihn ganz nahe und sagte: Wirklich, man muß Euch gut werden, wenn man Euch recht anschaut, ich benke mir, daß ein Mädchen Euch einmal recht muß lieben können. Mit diesen Worten brückte sie ihm einen Kuß auf die Stirn und entfernte sich.

Franz ging unruhig auf und ab und fagte zu fich: mahrlich, ich hatte nie geglaubt, bag bas Mahlen ein fo beschwerliches Sandwerk fei! Much habe ich nie etwas von biefen Befahren vernommen; auf biefem Bege burfte ich bas Wenige, mas ich von ber Runft gefaßt habe, gang wieber verlernen. Die Grafinn fam gurud und hatte ein buntes feibenes Tuch nachlässig umgeschlagen, ein Brett auf bas icone Baupt gefegt, und fagte, indem fie bes Mahlers Sand nahm: fommt, Ihr follt mich auf einen Spaziergang begleiten, Ihr feib es werth, bag ich Gud meine Beschichte vertraue. Er folgte ihr, und fie gingen burch ben Barten jenem anmuthigen Walbe zu, mo Sternbald fie zuerft gefehn batte. Der junge Arnold fam ibnen nach, um fich zu ihnen zu gefellen, aber bie Grafinn wies ihn mit einem Binte gurud. Als fie zu bem Sugel gekommen war, wo die Jagd bamals um fie verfammelt gewesen, ließ fle fich nieber und Sternhalb mufite fich neben fle fegen.

Schon früh, so fing sie ihre Erzählung an, verler ich meine Eltern. Weil mir baburch eine große Erbschaft und ber Besth schöner Guter zugefallen war, so warb ich aus ber Nachbarschaft wie aus ber Ferne von vielen Menschen aufgesucht, die mir schmeichelten, und allen meinen schnell wechselnben Launen entgegen kommen wollten. Jung wie ich war, hielt ich mich wirklich balb für eine seltene Erscheinung an Geist und With, das übertriebene

Lob meiner Bewunderer überrebete mich in furgem, bag meine Schönheit gang außerorbentlich fei. Die jungen wie die alteren Manner bewachten meine Schritte und jeber fuchte mich auf feine Art zu gewinnen. Gie hatten mich erft ftolg und übermuthig gemacht, und nicht babei überlegt, bag eben biefer Stolz ihre friechenben aber anmagenden Bewerbungen, ihre plumpe Beuchelei, ihre Bergötterung meiner Geftalt und Borguge, binter welcher ich nicht nur eine Beringschätzung meiner felbft, fonbern bes gangen weiblichen Geschlechtes fab, aus bem Felbe fclagen wurbe. 3ch verachtete balb alle biefe eigennütigen Wesen ohne Berg und Empfindung, und meine Luft mar es, fie biefe Berachtung fublen zu laffen, mein Triumph und Sohn wurde endlich fo beutlich, bag fich einer nach bem andern gurud zog, und ich in ben Ruf fam, eine Beindinn ber Manner zu febn. Seitbem naberten fich mir andere und beffere, und ich bemerkte an manchem Reize und Gaben bes Geiftes, welche mich anzogen, boch fonnte ich fie eben fo ruhig abreifen feben, wie ich fie froh und freundlich aufgenommen batte. Diefe Rube meines Derzens war mein größter Stolk, ich meinte, was ich von Liebe gebort, fei nur eine Erfindung begeifterter Dichter. Ja, ich kann es nicht laugnen, ich fpielte wohl mit ber beffern Empfindung manches Junglings, und freute mich, ihn von meinen Bliden abbangig zu machen, ohne bann feine Unruhe, feine Beftigkeit und Trauer zu bemerten ober zu erwiebern. Aber ichon nabte berjenige, ben bas Schidfal zu meiner Beftrafung abgefandt hatte. junger Ritter fam hieher, ber, wie er fagte, aus Franten gebürtig war. Ich hatte noch nie bie Burbe und bie Liebensmurbigfeit bes Mannes gefehn: fein ftiller, ernfter und feuriger Blid, fein bolbfeliges Lachein, feine tonenbe

Sprache, und die Bahl seiner Borte, sein Gang, die Stellung, die Art sich zu kleiden, alles, alles an ihm versezte mich außer mir selbst; meine Unruhe, wenn er nicht zugegen, meine suße Angst, meine peinigende Bonne, wenn er mir gegen über stand und saß, waren unbeschreiblich, meine ganze Seele gehörte ihm schon, noch ehe ich darauf stel, diese Empsindung, die alle meine Kräfte abwechselnd erhöhte und vernichtete, Liebe zu nennen.

Ich erschraek und zitterte boch vor Freude, als ich mir bieses Wort ber Wunder und bes Zaubers in meinem herzen ausgesprochen hatte.

Wie man an beißen Tagen, schmachtenb und ermubet auf weitem Befilbe, fich bes Saines liebliche Ruhlung und feine rauschenben Schatten municht, um fich tief in ber bunfeln Grune ju ergebn und immer weiter in bas bicht verflochtne Labyrinth zu bringen, wie im Durft wir bie Felfenquelle erfehnen, und uns ben Born lieblich foringenb und tonend vorftellen, und meinen, nicht voll genug fonnten wir bas Labfal ichopfen: fo mar es meiner beigen Seele, die fich bei ihm in die liebliche Ruhle feines Innern, in ben Reichthum feiner himmlischen Gebanten und Befühle tief binein zu retten suchte, um aus bem Born bes frischeften Bergens ben Durft zu ftillen, ber mich bis babin in leerer Belt gequalt batte, obne gewußt zu beben, bag ich an biefer Sehnsucht erftarb. Wie holbe Lauben mit Bogelgefang und Blumenranten, wie Felfentbaler mit klingenden Wafferfällen, wie die Wunder ferner Belt. bie oft meine Phantafie geahnbet hatte, wie bie reine Entzudung, bie uns aus Liebern, von Gemabiben beras ftrahlend umspielt: fo allgenugend, fo vielfach, fo gang erfüllend mar mir feine Begenmart. Sabe ich benn bisber nicht gelebt? fprach ich zu mir felber. Bar es benn nicht

vieselbe Sigismunde, die dachte und träumte und sang? Ich habe ja doch nun erst meine Seele, mich selbst gefunden, und hinter mir liegt mein voriges Leben wie eine wüste Steppe, oder verbrannte Haibe, und jezt erst hat mich der holdseligste Garten mit Blumen, Bäumen, rauschenden Brunnen, Frühlingsschein und Sterns und Mondslanz in Empfang genommen. D wie süß war mein Traumspiel, das jezt mein Leben geworden war! die ganze Welt war in rührende Zärtlichkeit ausgelöst.

Welch Entzücken burchftrömte meine Seele, als ich es fühlte, wie unfre Sehnsucht fich begegnete, als er mir in einsamer Stunde feine Liebe gestand, ale er beschamt ergablte, wie febr er geftrebt babe mir auszuweichen und fich mir zu entfremben, weil er arm und ohne Guter fei: welch feliges Gefühl, mich und alles was ich befag vor ibn als fein Eigenthum bingumerfen! Aber wie gefährlich ift bas Wort ber Lippe, wie unverftanden und rathfelhaft ber Ton "Liebe", und wie feltsam zauberisch in feinen Wirfungen, bag es fchien, als rinne ber Quell ber Wonne fcmacher in uns, feit mir jenen Laut gesprochen, als falle ein langfamer Tob auf alle Bluthen unfere reis chen Innern. 3ch fah es, wie er fich verzehrte, eine troftlofe Bangigkeit mublte in meinem Bergen. Oft bliste noch wieber bie alte Sehnfucht, ber Gotterrausch auf, aber nur bunt-Ier schien nachher ber Rerter bes Innern. Wir sprachen Worte, die wir nicht verftanden, wir waren uns fern in ber nächsten Nabe: ber Engel, ber und wie girrenbe junge Täubchen unter feine Alugel genommen hatte, mar wieber hinmeg geflogen, und wir fühlten bie falte Trubfal ber Welt, die tobte Ginfamfeit felbft in Blid und Banbebrud. Bier an biefer Stelle fab ich ibn gum legtenmal, bier fchien noch einmal fein kindliches, holdfeliges Lächeln mich

an; einen Freund wolle er besuchen, so sprach sein Mund, und ich habe ihn nicht wieder gesehn.

D ihr neibischen Mächte! feitbem war er mir guruck gegeben. Die Rluft meiner Seele fiel zu, Die Strome ber Liebe brachen ben ftarren Fels, und Wunderblumen fcauten wieber in bie flaren Wellen, gang, gang mar er wieber mein, ber volle Frühling wieber herein gewachsen, aber zugleich fchritt nun ber herbe Schmerz und bie Berzweif= lung auf mich zu, bag er mir verloren fei, bag ich ibn vertrieben, daß er wohl mir, ich aber nicht ibm gebore, weil fein innres Licht vielleicht noch von jener finftern Dede verhult werbe, die unfre Liebe zum Befpenft ine= Mun rief ich bem Echo, ben Felsen und macht batte. Bafferquellen; bie ziehenden Bogel und Wolfen und meine fchnelleren Liebesgedanken fandte ich ihm nach. Ach! in feltnen lieben Augenbliden mar es, als fehrten feine Buniche aus ber Ferne gaftlich bei mir ein, bann ift eine Seligkeit in meinen fliegenben Thranen, wie ich fie eben jezt empfinde.

Sternbald war hingeriffen, erstaunt und gerührt, er suchte die einschmeichelnoften, lindesten Worte, und sie wie Blumen um das herz der schönen Traurigkeit zu legen, und erzählte von jenem verkleideten Mönche, den er neulich diesem Gebiete ganz nahe gesehen habe, und der dem Ritter des Bildes so auffallend ähnlich sehe. Er mußes sehn, so schloß er; und was anders sollte ihn wohl hieher getrieben haben, als die nehmliche Sehnsucht, dieneu Kraft der Liebe, die auch in ihm durch die Schrecken der Verne wieder aufgegangen ist? Ja, jenes Lieb hat Euch prophetisch geantwortet:

Ereulieb' ift nimmer weit, Ihr Gang burch Einfamkeit Ift Dir, nur Dir geweiht. Es fei, ich glaube baran, rief sie aus, ich nehme bas liebe Kind hoffnung von neuem in meine Arme. O welchen Trost habt Ihr mir aus ber Verne herüber gebracht! So sante ber himmel frommen Einsiedlern Brob in die Wüste durch das Gestügel der Luft. Ja, wie ein Engel seid Ihr mit dieser Friedensbotschaft in mein verwaistes haus getreten. D Waldrevier! O grüner Rasenplay! O Velsenbach! hört Ihr es wohl? Er ist wieder in Eurer Nähe! Singt nun, Nachtigallen, mit doppler Wacht, schlage Du Berz nun freudiger fort!

Sie lehnte fich, in fich hinein lachelnb, an ben Baumftamm, und fang bann mit lauter Stimme:

Bas halt' ich hier in meinem Arm? Bas lächelt mich an fo holb und warm? Es ist ber Knabe, bie Liebe! Ich wieg' ihn und schaukt' ihn auf Knie und Schooß, Bie hat er bie Augen so hell und groß! D himmlische, himmlische Liebe!

Der Junge hat schön frausgolbenes haar, Den Mund wie Rosen hell und flar, Bie Blumen die liebliche Bange; Sein Blicf ift Bonne und himmel sein Ruß, Red' und Gelach Paradiesessuß, Bie Engel die Stimm' im Gefange.

Und liebst Du mich benn? — Da küßt er ein Ja! Und wie ich ihm tief in die Augen nun fah, Da schlägt er mir grimmige Schmerzen; O böses Kind! ei wie tücklich Du! Wo ist Deine Milbe, die liebliche Ruh? Wo Deine Sanstmuth, Dein Scherzen? Da geht ein füß Lächeln ihm über's Geficht: Ich liebe Dich nicht! ich liebe Dich nicht! Da fez' ich ihn nieber zu Küßen. O weh mir! fo ruft nun und weinet bas Kinb, Du Bofe, o nimm mich auf geschwinb, Ich will, ich muß Dich kuffen.

Ich heb' ihn empor, er schreiet nur fort, Er hort auf fein liebkosenbes Wort, Er spreitelt mit Beinen und Sanben: Mich angstiget und betaubt sein Sefchrei, Dich rühren bie rollenben Thranen babei, Er will bie Unart nicht enben.

Und größer die Angst, und größer die Noth, Ich wünsche mir selbst und bem Rleinen den Tob, Ich nehm' ihn und wieg' ihn zum Schlase: Und wie er nur schweigt, und wie er nur still, Bergaß ich, daß ich ihn züchtigen will, Meine Lieb' seine ganze Strase.

Da schlummert er suß, es hebt sich bie Brust Bom lieben Athem, ich fatt'ge die Lust Und kann genug nicht schauen: Wie ist er so siill? Wie ist er so stumm? Er schlägt nicht, und wirst sich nicht wild herum, Er tobt nicht! es befällt mich ein Grauen.

D könnte ber Schlaf nicht Tob auch seyn? Ich wed' ihn mit Kuffen; nun hör' ich ihn schrein, Nun schlägt er, nun kos't er, meine Wonne, mein Sorgen, Dann brückt er mich an bie liebliche Brust, Nun bin ich sein Feind, bann Freund ihm und Lust: — So geht's bis zum Abend vom Morgen.

Der Ausbruck war unbeschreiblich, mit welchem fie Diese Berse fang, Die fie im Augenblicke zu erfinden schien. Franz war in ihrem Anblick verloren. Gie ftand auf und lebnte fich ermubet an ibn, er mußte fie burch die Baumgange bis nach bem Barten bes Schloffes gurud führen. Doch einmal bant' ich Guch für die tröftliche Nachricht, fagte fie mit einem Banbebrucke, verließ ihn und ging hupfend in bas Saus. Frang fab ihr lange nach, bann fexte er fich in einer abgelegenen Laube nieber, und bachte über bie munbersamen Gefühle, Die ihm ihr wechselnbes Betragen, ihr Liebreig und ihre Ergablung erregt hatten. Der junge Urnold gesellte fich zu ihm, und ba biefer ihn fo tieffinnig fah, fagte er: Wie nun, mein junger Dabler, wie steht es um Euch? Kühlt Ihr auch schon die gauberischen Nete, die fich um Guch ber gieben, und benen Ihr bald nicht mehr werdet entrinnen konnen, wenn Ihr nicht fuhn fie fruh genug gerreißt? 3ch fah Guch beut mit einem Gefühl von Gifersucht und Mitleib nach; gefteht es nur, bag Ihr Guch an einem gefährlichen Abbange befindet.

Franz erzählte ihm treuherzig, was vorgefallen war, und verschwieg ihm den Eindruck nicht, den die Schönsheit und die reizende Beweglichkeit der Gräfin auf ihn gemacht hatten. Ja, rief Arnold aus, es ist etwas Kurchtbares in dieser Schönheit, wenn sie ohne Schonung so grausam mit ihrer Macht spielen will. Ich bin seit meisner frühen Jugend in diesem Hause, und sah dieses sonsberdare und reizende Wesen sich bilden. Sie ist die Freundberdeit und Liebe selbst, mit Wohlwollen, ja Bärtlichkeit kommt sie jedem entgegen, sie weiß Vertrauen zu erregen, und bald meint der Getäuschte, daß er ihr unentbehrlich sei. Doch wie ihm das lese Spiel sich in Ernst ver-

manbelt, wie fie es fuhlt, bag jener fie fucht und municht. bag bas leichte Berhältniß fich feft und fefter fnupfen foll, fo zieht fie fich zurud, boch ohne ben gaben zu gerschneiben, an welchem ber Befangene flattert. So hatten fich ihr viele Manner mancherlei Gemuthes aus ber Nachbarschaft und Ferne genähert, und alle waren in biefe feltfame Jago befangen worben. Go gewöhnt, aus bem Leben, ber Liebe, ber Rührung und bem fußen Bechfel garter Empfindungen ein Spiel zu machen, und jeben neuen Begenstand als Spiegel zu gebrauchen, in welchem fie fich felbft nur mit Boblgefallen betrachtete, erfchien ihr endlich jener Ritter aus Franken, von bem fie Guch ergablt bat. Er mar ein feingebildeter, ja ichoner Mann, weich und poetisch wie fie felbft, eben so in Traumen le= bend und füßen Gefühlen ichmelgend. Gie murben fich bald unentbehrlich, einer ichien bes andern nur bedurft zu haben, um ben gangen Reichthum feines innern Lebens zu erkennen und zu genießen. Endlich mar gefunden, was fie umfonft bisher gesucht hatte, und fie erklarten laut ibre bevorftebende Berbindung.

Das ernste Wort war ausgesprochen, welches ben Liebenben seines unwandelbaren Glückes versichert, beibe aber schienen vor diesem Ernst des Lebens zurück zu zittern, der alle ihre Träume und ihr buntes Spielwerk zu zerbrechen drohte. Und gewiß, hat die Leidenschaft nicht so alle Kräfte ergriffen, die tiesste Sehnsucht das ganze Berz so durchdrungen, daß beide sich wie zum Tode gern und willig opfern, und keine Jugend mehr leben, und keine neuen Wünsche und Rührungen mehr sinden wollen, so darf die Seele, die in den Wogen des Wohllautsschwimmt und mit Träumen der Entzückungen gautelt, das vor erzittern, daß nun das Höchste, das lezte Liel errume

gen werben foll, hinter welchem Wahrbeit, Ruhe, stille Befriedigung, wie eben so viele graue Gespenster hervor zu drohen scheinen. So denke ich mir ihren Zustand, um mir einigermaßen zu erklären, was geschah. Er mochte in sich, noch mehr aber im Gegenstande seiner Liebe fühlen, wie das Gerz noch etwas anderes als dieser Liebe bedürse, wie sie nicht ihn selbst, sondern nur die Schimmer der Phantasie vergötterte, die aus ihr zu ihm hinüber leuchteten, und darum erweckte er sich freiwillig aus seisnem Traume, und entsloh.

Sie war tief gefränkt, gestört, aber wie ich sie kenne, nicht wahrhaft unglücklich. Die Trauer und der Schmerz waren noch nie in ihre Seele gekommen, nun konnte sie sich an diesen üben, und sie zu ihren Spielgefährten machen. Sie schmückte sie auch so reizend auf, sie machte sie so schön, daß man zugeben mußte, daß sich neue wundersame Gaben und Bezauberungen an diesem verführerischen Weibe durch sie enthüllten, und ich machte die Erfahrung, daß ich sie anbetete, indem ich ihr zu zürnen glaubte, daß alle jene Mängel, die ich zu kennen wähnte und in stolzer Sicherheit schalt, sich plözlich gegen mich selbst, umwandten, und mir so holde Engels-Angesichter zeigten, daß ich verehrend, geblendet niedersiel, und freudig meinem Verderben entgegen eilte.

Jezt wurde ich ihr Vertrauter und tröftender Freund. Entfliebe der Mann doch diesen Klagen und Thränen eines schönen Weibes, diese Fluth der geschmolzenen Perlen nimmt ihn unwiderstehlich mit, er tritt in die Vorhalle zum Gerzen seiner Freundinn und will bald selbst de Gegenstand ihrer Trauer und Thränen werden. Sie mochte sich nicht an dem gewöhnlichen Troft, an Musik, an Zersstreuung begnügen, ihr Leben selbst wollte sie zu einem

Gebichte erhöhen, und ich war berjenige, ber ihr gum Dichter und Mahler ihrer Scenen bienen mußte. lieft bie herrlichen Liebesgebichte unfrer Borfahren, fie fennt sie alle und ich trug sie ihr von neuem vor, und jeber rührende Bere, jebe Schilberung, in ber fie Begiebung entbedte, warb wiederholt, bergefagt, auswendig ge-Iernt und gesungen. Aber fie befriedigt fich bamit nicht. ich muß ihr eigne neue Lieber bichten, bie wir abwechfelnb fingen, wie Ihr benn neulich eins bergleichen bei Gurer Unfunft gehört habt, biefe muffen einfach in wenigen Afgenten bas Gefühl gleichsam mehr anklingen, als ausfprechen. So fchweifen wir burch bie Balber, jagen, fingen, und erfreuen uns ber Natur und ber Ginfamfeit, bie Walbhörner muffen ben Schmerz mit ihren Tonen verherrlichen, fie felbft ift fcon gefchmuckt in vielen abwechfelnben Trachten, balb ale Frau, balb ale Jager und Jungling, als Amazone ober als Fürftinn. Buweilen fallt es ihr ein, als Ifalbe, Sigune ober Enite aufzutreten, von benen fle in ihren Buchern lieft, in phantaftischer Rleibung schweift fie bann mit ihrer Gefellschaft burch bie Thaler und Saine, . und mir Ungludlichen fällt es bann anbeim. ben fehnlich erwarteten Triftan ober Iwein barzuftellen. fle täuscht fich bann felbft mit ihrer Bartlichkeit und ift gludlich, aber mir Urmen, ihr fo nahe, vor ihr fnicent, ihre Bande und Arme faffend, in ihren ichonen Locken tanbelnb, leuchtet bann ein Barabies entgegen, und blitenb bavor ber Engel mit bem Feuer-Schwerbte.

Richt ift die Gefahr für die schuldlose Jungfrau fogroß, wenn sie auf solche Weise mit dem Veuer scherzt, bas die Welt durchglüht und erhellt, benn nur Bohl-wollen, Vertrauen, Freundschaft, höchstens Zärtlichkeit erregen sich in ihrem Gemüthe, und nur diese verlangt fie

von bem Manne, mit bem fie ben Tang zwischen ben blofien Schwerdtern übt. Aber webe bem Manne! Erft entzündet fich ein fußes Boblgefallen, eine flare Beiterfeit in feiner Seele, er fcwebt leicht burch bie glangenben Stunden, wie ber Schmetterling burch ben Frühlingefchein, bann fagt ihn ber ftarfere Strom, und im frischeren Leben fühlt er fich gebabet und erquickt, er triumphirt und jauchtt auf ben Wogen, bie ihn beben und tragen, ben blühenden Ufern, den Traubenhügeln vorüber. Balb aber genügt ihm nicht wiese Rube, an fich und in fich will er reifien, mas ihn aus ber Ferne entzudt, bie Freude an ber Schönheit wird im inniaften Berftandniß Anbetung, Aufopferung feiner felbft: nun blitt bas Erfennen in ber tiefften Seele auf, nicht mehr bag biefes Wefen fcon und liebreigend fei, fondern nur dag es biefes einzelne beftimmte, in Ewigfeiten nicht zum zweitenmal erscheinenbe Wefen ift, und bie flammenbe Liebe erwacht mit ben beiligen Gluthaugen, und fieht und fühlt und benkt und weiß nichts anders als fie, nur fie. D Berzweiflung! fie wendet fich ab, und will nur Schönheit und Lodung, nicht biese Einzige fenn: ba mischt bie Anbetung und Beiligkeit bes himmels fich mit ben Gräueln ber bolle, bie liebliche Lodung wird heiße Begier, im Genug möchte ber Ungludliche bie Berehrte entweihen und vernichten, ba fie ibm Liebe, Unschuld und himmel verfagt, und wieber fampft mit biefen ichwefelgelben Gewittern bas fanfte Licht ber Rinbereinfalt, die ehemalige Beiterfeit, ber Blumenfriebe ber gludlichen Tage, bie man aber boch felbft unt biefe Qualen nicht gurud faufen mochte. Ihr feht mich ftaunend an, indem ich Guch biefe Abgrunde mable, ich fühle, Ihr verfteht mich nicht; und wohl Guch in biefem Geelenfrieben!

Er verließ ungeftum ben sinnenben Jüngling, ber ihm lange nachsah, und die sonderbaren Erscheinungen, die an diesem Tage in ihm aufgestiegen waren, nicht genug mit Berwundern betrachten konnte, die ihm in ihrer Seltsamsteit bekannt, und doch in ihrer Nähe so fremd und fern erschienen.

# Sechstes Rapitel.

Schon seit lange hatte Franz viel von einem wunberbaren Manne sprechen hören, ber sich in ben benachbarten Bergen aushielt, ber halb mahnsinnig in ber Einsamkeit lebte und seinen öben Ausenthalt niemals verließ.
Was Franz besonders anzog, war, daß dieser abentheuerliche Eremit ein Mahler seyn sollte, der gewöhnlich benen,
bie ihn besuchten, Bildnisse um einen billigen Preis verkaufte. Sternbald konnte der Begier nicht länger wiberstehn, ihn auszusuchen, und da Florestan immer noch
nicht zuruck kam, und die Gräsinn wieder eine Jagb, ihre
Lieblingsergöhung angeoronet hatte, so machte er sich an
einem schönen Morgen auf den Weg, um den bezeichneten
Ausenthalt zu suchen.

Er stand bald oben auf bem Sügel und sah im Thale bie versammelte Jagb, die vom Schloffe ausritt, und sich durch die Ebene verbreitete. Es flangen wieder die musika-lischen Tone zu ihm hinauf, die durch ben frischen Morgen in den Bergen wiederschallten. Bald verlor er die Jagd aus dem Gesicht, die Musik ber hörner verscholl, und er wandte sich tiefer in das Gebirge hinein, wo die Gegend plözlich ihren anmuthigen Charakter verließ, und

wilber und verworrener warb; bie Aussicht in bas ebene Land schloß sich, man verlor ben vollen herrlichen Strom aus bem Gesichte, und bie Berge und Felfen wurden kahl und unfreundlich.

Der Weg wand fich enge und schmal zwischen Velfen hindurch, Tannengebusch wechselte auf bem nacten Boben, und nach einer Stunde ftand Franz auf bem höheren Gip-fel bes Gebirges.

Run war es wieber wie ein Borhang nieber gefallen, feinen Bliden öffnete fich bie Chene von neuem, bie fahlen Relfen unter ibm verloren fich lieblich in bem grunen Gemisch ber Balber und Wiesen, Die unfreundliche Natur war verschwunden, fie war mit ber lieblichen Aussicht eins. von ben übrigen verschönert biente fie felbft bie anbern Gegenstände zu verschönern. Da lag bie Berrlichkeit ber Strome, ber Berge, ber Balber bor ihm ausgebreitet, er glaubte vor bem ploglichen Unblid ber weiten, unendlichen. mannigfaltigen Natur zu vergehn, benn es mar, ale menn fie mit bergburchbringenber Stimme zu ihm binauf fprach. als wenn fie mit feurigen Augen vom himmel und aus bem glanzenden Strom beraus nach ihm blickte, und mit ihren Riefengliebern nach ihm binbeutete. Franz ftredte bie Arme aus, als wenn er etwas Unfichtbares an fein ungebulbiges Berg bruden wollte, als möchte er nun erfaffen und festhalten, wonach ibn die Gebnfucht fo lange gebrangt. Die Bolfen gogen unten am Borigont burd ben blauen himmel, die Bieberfcheine und bie Schatten ftredten fich auf ben Wiefen aus und wechfelten mit ihren Sarben, frembe Bundertone gingen ben Berg binab, und Frang fühlte fich wie ein Bebannter festgehalten, ben bie gaubernbe Bewalt fteben beißt, und ber fich bem unficht= baren Rreife, trot allen Beftrebens, nicht entreißen fann.

D unmächtige Runft! rief er aus und fexte fich auf eine grune Felfenbant nieber: wie lallend und findifch find Deine Tone gegen ben vollen harmonischen Orgelgefang, ber aus ben innerften Tiefen, aus Berg und Thal und Balo und Stromesglang in ichwellenben, fteigenben Afforben herauf quillt! 3ch bore, ich vernehme, wie ber ewige Beltgeift mit meifternbem Finger bie furchtbare Barfe mit allen ihren Rlangen greift, wie bie mannigfaltigften Bebilbe fich feinem Spiel erzeugen, und über bie gange Natur mit geiftigen Flügeln ausbreiten. Begeifterung meines fleinen Menschenbergens will binein greifen, und ringt fich mube und matt im Rampfe mit bem Soben, ber bie Ratur leife lieblich regiert, und mein Sanberingen nach ihm, mein Winten nach Gulfe in biefer 211macht ber Schönheit ftill belächelt. Die unfterbliche Delobie jauchzt, jubelt und fturmt über mich hinweg, zu Boben geworfen ichwindelt mein Blid und ftarren meine Sinnen. D ihr Thorichten! die ihr ber Meinung feib, bie allas waltige Natur laffe fich verschönen, wenn ihr mit Runftgriffen und fleinlicher Sinterlift eurer Donmacht zu Bulfe Bas fonnt ihr anbers, als uns bie Ratur nur abnben laffen, wenn uns bie Natur bie Abnbung ber Bottheit giebt? Richt Ahndung, nicht Borgefühl, urfrafe tige Empfindung felbft, fichtbar wandelt bier auf Soben und Tiefen bie Religion, empfängt und trägt mit gutigem Erbarmen auch meine Anbetung. Die Sieroglyphe. Die bas Bochfte, Die Gott bezeichnet, liegt ba vor mir in thatiger Wirkfamkeit, in Arbeit, fich felber aufgulbfen und auszusprechen, ich fühle bie Bewegung, bas Ratbfel im Begriff zu ichwinden, - und fuble meine Menichbeit - Die bochfte Runft fam fich nur felbft erflaren, fie ift ein Gefang, beren Inhalt nur fie felbft ju fenn vermag.

Ungern verließ Sternbalb feine Begeisterung, und bie Gegend, die ihn entzuckt hatte, ja er trauerte über biese Borte, über biese Gebanken, die er ausgesprochen, daß er sie nicht immer in frischer Kraft aufbewahren könne, daß neue Eindrücke und neue Gedanken diese Empfindungen vertilgen ober überschütten wurden.

Ein bichter Walb empfing ihn auf ber Sohe, er warf oft den Blid zurud und schied ungern, als wenn er das Leben verließe. Der einsame Schatten erregte ihm gegen die freie Landschaft eine beklemmende Empfindung. Als er kaum eine halbe Stunde gegangen war, stand er vor eisner kleinen hütte, die offen war, in der er aber Niemand tras. Ermüdet warf er sich unter einen Baum, und betrachtete die beschränkte Wohnung, das dürstige Geräth, mit vieler Rührung eine alte Laute, die an der Wandhing, und auf der eine Saite fehlte. Balletten und Farben lagen und standen umher, so wie einige Kleidungsstücke; Sternbald war wie in die uralte Zeit versezt, von der wir so gern erzählen hören, wo die Thür noch keinen Riegel kennt, wo noch kein Frevler des andern Gut betastet hat

Nach einiger Zeit kam ber alte Mahler zurud; er wunderte sich gar nicht, einen Fremdling vor seiner Schwelle anzutreffen, sondern ging in seine Hätte, räumte auf, und spielte dann auf der Zitter, als wenn Niemand zugegen ware. Franz betrachtete den Alten mit Verwunderung, der indessen wie ein Kind in seinem Sause faß, und zu erkennen gab, wie wohl ihm in seiner kleinen Seimath sei, unter den besreundeten, wohlbekannten Tönen seines Instrumentes. Als er sein Spiel geendigt, packte er Kräuter, Moos und Steine aus seinen Taschen, und legte sie sorgfältig in kleine Schachteln zurecht, indem er jedes ausmerksam betrachtete. Ueber manches lächelte

er, anderes schien er mit einiger Verwunderung anzuschauen, indem er die Gände zusammen schlug, oder ernsthaft dem Ropf schüttelte. Immer noch sah er nach Sternbald nicht ihin, dis dieser endlich in das kleine haus trat, und ihm seinen Gruß anbot. Der alte Mann gab ihm die Hand, und nöthigte ihn schweigend, sich nieder zu sezen, indem er sich weder verwunderte, noch ihn als einen Fremben genauer beachtete.

Die hütte war mit mannigfaltigen Steinen aufgepuzt, Muscheln stanben umber, burchmengt von seltsamen Kräutern, ausgestopften Thieren und Vischen, so baß bas Gange ein höchst abentheuerliches Ansehn erhielt. Stillschweigend holte ber Alte unserm Freunde einige Früchte, die er ihm ebenfalls mit stummer Gebehrbe vorsezte. Als Franz einige bavon gegessen hatte, indem er immer den sonderbaren Menschen beobachtete, sing er mit viesen Worten bas Gespräch an: Ich habe mich schon seit lange darauf gefreut, Euch zu sehn, ich hoffe, Ihr zeigt mir auch einige von Euren Mahlereien, denn auf diese din ich vorzüglich begierig, da ich mich selbst zur edlen Kunst bekenne.

Seib Ihr ein Mahler? rief ber Alte aus, nun wahrlich, so freut es mich, Euch hier zu sehn, seit lange ist mir keiner begegnet. Aber Ihr seib noch sehr jung, Ihr habt wohl schwerlich schon ben rechten Sinn für die große Runk.

Ich thue mein Mögliches, antwortete Franz, und will immer bas Befte, aber ich fühle freilich wohl, bag bas nicht zureicht.

Es ift immer schon genug, rief jener aus; freilich ift es nur Wenigen gegeben, bas Wahrfte und Sochste auszubrücken, eigentlich fonnen wir alle uns ihm nur na-bern, aber wir haben unsern Zweck gewislich schon erreicht, wenn wir bas wollen und erkennen, was ber Almächtige

in uns hinein gelegt bat. Bir fonnen in biefer Belt nur wollen, nur in Borfagen leben, bas eigentliche Sanbeln liegt jenfeits, und befteht gewiß aus ben eigentlich= ften, wirklichften Bedanten, ba in biefer bunten Welt Alles in Allem liegt. So hat fich ber großmächtige Schöpfer heimlicher= und findlicherweise burch feine Ratur unfern fdwachen Sinnen offenbart, er ift es nicht felbft, ber gu uns spricht, weil wir bermalen zu schwach sind, ihn zu verftehn; aber er winft uns zu fich, und in jebem Moofe, in jeglichem Geftein ift eine gebeime Biffer verborgen, die fich nie binfchreiben, nie völlig errathen läßt, bie wir aber beftändig mahrzunehmen glauben. Faft eben fo macht es ber Rünftler: munberliche, frembe, unbefannte Lichter icheinen aus ihm heraus, und er läßt bie gauberifchen Strah= Ien durch die Arpftalle ber Runft ben übrigen Menschen entgegen fpielen, bamit fie nicht vor ihm erschrecken, fonbern ihn auf ihre Beise verftehn und begreifen. Nun vollendet fich bas Werk, und bem es offenbart ift liegt ein weites Land, eine unabsebliche Aussicht ba, mit allem Menschenleben, mit bimmlifdem Glang überleuchtet, und beimlich find Blumen binein gewachfen, von benen ber Runftler felber nicht weiß, die Gottes Finger hinein wirfte, und die uns mit atherischem Bauber anduften und uns ftill ben Runftler als einen Liebling Gottes verfundigen. Sebt, fo bente ich über bie Ratur und über bie Runft.

Franz erschrad vor sich selber, daß er aus bem Munde eines Mannes, ben bie übrigen Leute wahnsinnig nannten, seine eigensten Gebanken beutlich ausgesprochen hörte, so daß seine Ahndungen in anschaulichen Bilbern vor ihm schwebten.

Wie willfommen ift mir biefer Ton! rief er aus, so habe ich mich benn nicht geirrt, wenn ich mit bem

ftillen Glauben hier anlangte, bag Ihr mir behülflich febn wurbet, mich aus ber Irre gurecht zu finden.

Wir irren alle, sagte ber Alte, wir muffen irren, und jenseit bem Irrthume liegt auch gewiß keine Wahrheit, beibe stehn sich auch gewiß nicht entgegen, sondern find nur Worte, die der Mensch in seiner Unbehülflichkeit dictete, um etwas zu bezeichnen, was er gar nicht meinte. Bersteht Ihr mich?

Nicht fo ganz, fagte Sternbalb.

Der Alte fuhr fort: wenn ich nur mahlen, fingen ober sprechen könnte, was mein eigentlichstes Selbst bewegt, bann ware mir und auch ben übrigen geholfen; aber mein Beist verschmäht die Worte und Zeichen, die sich ihm aufbrängen, und ba er mit ihnen nicht handthieren kann, gebraucht er sie nur zum Spiel. So entsteht die Kunft, so ist das eigentliche Denken beschaffen.

Franz erinnerte fich, bag Durer einft biefen Gebanken mit faft ben nehmlichen Worten ausgebrudt habe. Er fragte: Was haltet Ihr benn nun fur bas Sochfte, wohin ber Mensch gelangen könne?

Mit sich zufrieden seyn, rief der Alte, mit allen Dingen zufrieden seyn, benn alsdann verwandelt er sich und alles um sich her in ein himmlisches Kunstwert, et läutert sich selbst mit dem Feuer der Gottheit.

Ronnen wir es babin bringen ? fragte Frang.

Wir follen es wollen, fuhr jener fort, und wir wollen es auch alle, nur bag vielen, ja ben meiften, ihr eigner Geift auf dieser feltsamen Welt zu fehr verkummert wird. Daraus entsteht, daß man so selten ben andern, noch felbner sich felber inne wird.

3ch fuche nach Euren Gemählben, fagte Sternbal,

aber ich finde fie nicht; nach Euren Gesprächen über bie Runft barf ich etwas Großes erwarten.

Das durft Ihr nicht, sagte ber Alte mit einigem Berdruß, benn ich bin nicht für die Runft geboren, ich bin ein verunglückter Künstler, ber seinen eigentlichen Beruf nicht angetroffen hat. Es ergreift manchen das Gelüste, und er macht sein Leben elend. Bon Kindheit auf war es mein Bestreben, nur für die Runst zu leben, aber sie hat sich unwillig von mir abgewendet, sie hat mich niemals für ihren Sohn erkannt, und wenn ich bennoch arbeitete, so geschah es gleichsam hinter ihrem Rücken.

Er öffnete eine Thur, und führte ben Mahler in eine andere fleine Stube, die voller Gemablbe bing. Die meiften waren Ropfe, einige Landschaften, Die wenigsten Si= ftorien. Franz betrachtete fie mit vieler Aufmerkfamkeit. indeg ber alte Mann fcweigend einen alten Bogelbauer ausbefferte. In allen Bilbern fpiegelte fich ein ernftes, ftrenges Gemuth, die Buge maren bestimmt, Die Beidnung fcharf, auf Rebendinge gar fein Bleiß gewendet, aber auf ben Befichtern ichwebte ein Etwas, bas ben Blid zugleich angog und gurud fließ, bei vielen fprach aus ben Augen eine Beiterkeit, die man wohl graufam hatte nennen tonnen, anbre maren feltfamlich entzudt, und erschreckten burch ibre furchtbare Diene; Frang fühlte fich unbeschreiblich einsam, vollends wenn er aus bem fleinen Fenfter über bie Berge und Balber binüber fab, mo er auf ber fernen Chene feinen Menfchen, fein Saus unterscheiben tonnte.

Alls Franz seine Betrachtung geendigt hatte, sagte ber Alte: Ich glaube, daß Ihr etwas Besondres an meinen Bilbern finden mögt, benn ich habe sie alle in einer selt-samen Stimmung versertigt. Ich mag nicht mahlen, wenn ich nicht beutlich und bestimmt vor mir sehe, was ich

barftellen will. Wenn ich nun manchmal im Schein ber Abenbsonne vor meiner hütte fize, ober im frischen Morgen, ber bie Berge hinab, über bie Bluren geht, bann rauschen oft die Bilbniffe ber Apostel, ber heiligen Märtyrer hoch oben in ben Bäumen, sie sehen mich mit allen ihren Mienen an, wenn ich zu ihnen bete, und sorbern mich auf, sie abzuzeichnen. Dann greife ich nach den Farben, und mein bewegtes Gemüth, von der Inbrunft zu den hohen Männern, von der Liebe zur verstoffenen Zeit ergriffen, schattet die Trefflichkeiten mit irdischen Farben hin, die in meinem Sinn, vor meinen Augen erglänzen.

So feib Ihr ein gludlicher Mann, fagte Frang, ber über biefe Rebe erftaunte.

Der Künftler, sagte ber Alte, sollte nach meinem Urtheile niemals anders arbeiten; und was ift seine Begeisterung benn anders? Dem Mahler muß alles wirklich sehn; denn was ift es sonft, das er darstellen will? Sein. Gemüth muß wie ein Strom bewegt sehn, so daß sich seine innere Welt dis auf den tiessten Grund erschüttert, dann ordnen sich aus der bunten Verwirrung die großen Gestalten, die er seinen Brüdern offenbart. Glaube mir, noch nie ist ein Künstler auf eine andre Art begeistert gewesen; man spricht von dieser Begeisterung so oft, als von einem natürlichen Dinge, aber sie ist durchaus unerklärlich, sie kömmt, sie geht, gleich dem ersten Frühlingslichte, das unvermuthet aus den Wolken nieder kömmt, und oft, ehe Duses genießest, zurück gesiohen ist.

Franz fah ben Alten verlegen an, er war ungewiß, ob Wahnfinn ober die Sprache ber Begeisterung aus ihm rebe.

Buweilen, fuhr ber Alte fort, erregt mich auch bieumgebenbe Ratur, bag ich mich in ber Runft üben muß. Es ift mir aber bei allen meinen Bersuchen niemals um die Natur zu thun, sondern ich suche den Charakter oder die Physiognomie heraus zu fühlen, und irgend einen frommen Gedanken hinein zu legen, der das Bild badurch in eine schöne Historie verwandelt.

Er machte hierauf ben jungen Mahler auf eine Landsschaft aufmerksam, die etwas abseits hing. Es war eine Nachtscene, Wald, Berg und Thal lag in fast unkenntlichen Massen burch einander, schwarze Wolken tief vom himmel herunter. Ein Pilgrim ging durch die Nacht, an seinem Stabe, an seinen Muscheln am hute kenndar: um ihn zog sich das dichteste Dunkel, er selber nur von verstohlenen Mondstrahlen erschimmert; ein sinsterer hohlweg deutete sich an, oben auf einem hügel von fern her glänzte ein Erucisix, um das sich die Wolken theilten; ein Strahlenregen vom Monde ergoß sich, und spielte um das heilige Zeichen.

Seht, rief ber Alte, hier habe ich bas zeitliche Leben, und die überirdische, himmlische Soffnung mahlen wollen; seht den Kingerzeig, der uns aus dem finstern Thal herauf zur mondglänzenden Anhöhe rust. Sind wir etwas weiter, als wandernde, verirrte Bilgrimme? Rann etwas unssern Weg erhellen, als das Licht von oben? Bom Rreuze her dringt mit lieblicher Gewalt der Strahl in die Welt hinein, der uns belebt, der unsere Kräfte aufrecht hält. Hier habe ich gesucht, die Natur wieder zu verwandeln, und das auf meine menschliche fünstlerische Weise zu sagen, was die Natur selber zu uns redet; ich habe hier ein sanstes Räthsel nieder gelegt, das sich nicht jedem entsesselt, das aber doch leichter zu errathen steht, als jenes erhabene, das die Natur als Bedeckung um sich schlägt.

Man konnte, antwortete Franz, biefes Gemablbe ein allegorisches nennen.

Alle Kunft ift es allegorisch, sagte ber Mahler. Was kann ber Mensch barstellen, einzig und für sich bestehend, abgesondert und ewig geschieden von der übrigen Welt, wie wir die Gegenstände vor uns sehn? Die Kunft soll es auch nicht: wir fügen zusammen, wir suchen dem Einzelnen einen allgemeinen Sinn aufzuheften, und so entsteht die Allegorie. Das Wort bezeichnet nichts anders als die wahrhafte Boesse, die das hohe und Edle sucht, und es nur auf diesem Wege sinden kann.

Unter biefen Gesprächen war ein hänfling unvermerkt aus seinem Räfige entwischt, benn ber Alte hatte bie Thur in ber Jerftreuung offen gelaffen. Er schrie erschreckend auf, als er seinen Berluft bemerkte, er suchte umber, er öffnete bas Fenster, und lockte pfeifend und liebkosend ben Klüchtigen, ber nicht wieder kan. Er konnte sich auf keine Beise zufrieden geben, und hörte auf Sternbalds Worte nicht, ber ihn zu tröften suchte.

Sternbald fagte, um ihn zu zerstreuen: 3ch glaube es einzusehn, wie Ihr über biese Lanbschaft benkt, und mir scheint, Ihr habt Recht. Ich will nicht Baume und Berge abschreiben, sondern mein Gemuth, meine Stimmung, die mich in dieser Stunde regiert, diese will ich mir felber sesthalten, und den übrigen Verständigen mittheilen.

Gang gut, rief ber Alte aus, aber was fummert mich bas jezt, ba mein Sanfling auf und bavon ift?

War er Euch benn so lieb? fragte Franz.

Der Alte sagte verdießlich: fo lieb, wie mir alles ift, was ich liebe; ich mache ba eben nicht sonderliche Unterschiede. Ich denke an seinen schönen Gesang, an seine Freundschaft, die er mir immer bewies, warum ich mir

auch biese Treulofigkeit um fo weniger vermuthete. ift fein Befang nicht mehr fur mich, fonbern er burchfliegt ben Wald, und biefer einzelne, mir fo bekannte Bogel vermischt fich mit ben übrigen feines Gefchlechts. vielleicht einmal aus und bore ibn, und febe ibn, und fenne ihn boch nicht wieber, fondern halte ihn fur eine ganz frembe Berfon. So haben mich schon so viele Freunde verlaffen. Ein Freund, ber flirbt, thut auch nichts weiter, als bag er fich wieber mit ber großen allmächtigen Erbe vermischt, und mir unkenntlich wirb. Go find fie auch in ben Wald hinein geflogen, bie ich fonft wohl kannte, fo bag ich fie nun nicht wieber beraus finden kann. find Thoren, wenn wir fie verloren mahnen, Rinder, bie fcreien und jammern, wenn bie Eltern mit ihnen Berftedens fpielen, benn bas thun bie Geftorbenen nur mit uns, ber furze Augenblick zwischen Jezt und bem Bieberfinden ift nicht zu rechnen. Und bag ich bas Gleichniß vollende: fo ift Freundschaft auch wohl einem Rafige gleich, ich trenne ben Bogel von ben übrigen, um ihn zu fennen und zu lieben, ich umgebe ihn mit einem Gefängniffe, um ihn mir fo recht eigentlich abzusondern. Der Freund fonbert ben Freund von ber gangen übrigen Welt, und halt ihn in feinen angfilichen Armen eingeschloffen; er läßt ibn nicht zurud, er foll nur fur ibn fo gut, fo gartlich, fo liebevoll fenn, die Gifersucht bewacht ibn vor jeber fremben Liebe, verlore jener fich im Strubel ber allgemeinen Belt, so ware er auch bem Freunde verloren und abgeftorben. - Sieh ber, mein Sohn, er bat fein gutter nicht einmal verzehrt, so lieb ift es ihm gewesen, mich zu verlaffen. Ich habe ihn so sorgfältig gepflegt, und boch ift ibm bie Freibeit lieber.

Ihr habt bie Menschen gewißtich recht von Gergen geliebt! rief Sternbalb aus.

Richt immer, sagte jener, die Thiere steben uns naher, benn sie sind wie kindische Kinder, beren Liebe unterhalten senn sie sind wie kindische Kinder, beren Liebe unterhalten senn will, weil sie ungewiß und unbegreislich ist, mit den Renschen rechnen wir gern, und wenn wir Bezahlung wahrnehmen, vermissen wir schon die Liebe; gegen Thiere sind wir duldend, weil sie unsre Trefslichkeiten nicht bemerken können, und wir ihnen dadurch immer wieder gleich stehn; indem wir aber ihre dumpfe Existenz sühlen und einsehen, entsteht eine magische Freundschaft, aus Mitleiden, Buneigung, ja, ich möchte sagen, aus Furcht gemischt, die sich durchaus nicht erklären läßt. Wollt Ihr mir folgen, junger Mensch, so will ich Euch fürzlich etwas von mir erzählen, damit Ihr begreift, wie ich hieher gerathen bin-

Sie verließen die Gutte und fezten fich in ben Schateten eines alten Baumes, und ber Mahler fing barauf mit folgenden Worten an:

Ich bin in Italien geboren und heiße Anselm. Weiseter kann ich Euch eben von meiner Jugend nichts fagen. Weine Eltern ftarben früh, und hinterließen mir ein kleines Bermögen, das mir zustel, als ich mündig war. Weine Jugend war wie ein leichter Traum verstogen, keine Erinnerung war in meinem Gedächtnisse gehaftet, ich hatte nicht eine Erfahrung gemacht. Aber ich hatte die entsslobene Zeit auf meine Art genossen, ich war immer zusfrieden und vergnügt gewesen.

Jezt nahm ich mir vor, in das Leben einzutreten, und auch, wie andere, einen Blat auszufüllen, damit von mir bie Rede sei, daß ich geachtet würde. Schon von meiner Kindheit hatte ich in mir einen großen Trieb zur Runft gefpurt, die Mahlerei war es, die meine Seele angezogen

hatte, ber Ruhm ber damaligen Kunftler begeisterte nich. Ich ging nach Perugia, weil bort Pietro in besonderem Rufe stand, und seine Bilber in ganz Italien gesucht wurden, ihm wollte ich mich in die Lehre geben. Aber bald ermüdete meine Geduld, ich lernte junge Leute kennen, beren ähnliche Gemüthsart mich zu ihrem vertrauten Freunde machte. Wir waren lustig mit einander, wir sangen, wir tanzten und scherzten, an die Kunst ward wenig gedacht.

Franz stel ihm in die Nebe, indem er fragte: Könnt Ihr Euch vielleicht erinnern, ob damals bei diesem Metster Pietro auch Nafael in der Lehre stand? Rafael Sanzio?

Mir dunkt, sagte ber Alte, es kam in ber lezten Beit, als ich bort war, ein unbebeutenber Knabe bisses Namens zu ihm, und ich verwundre mich, daß Ihr ben Namen so eigentlich wißt.

Und ich erstaune über Eure Worte, rief Sternbald aus. So wißt Ihr es benn gar nicht, daß dieser Knabe seitbem der erste von allen Mahlern geworden ist? daß jedermann seinen Namen im Munde führt? Er ist seinem Jahre gestorben, und alle Künstler in Europa trauem über seinen Verlust; wo Menschen wohnen, die die Kunstlernnen, da ist auch er gekannt, denn noch keiner hat die Göttlichkeit der Mahlerei so tief ergründet.

Anselm war eine Weile in sich gekehrt, bann brach er aus: D wunderbare Vergangenheit! Wo ist all mein Bestreben geblieben, wie ist es gekommen, duß vieser mir Unbekannte meine innigsten Wünsche ergriffen und zu seinem Eigenthume gemacht hat? Ja, ich habe wahrlich umsonst gelebt. Doch, es sei, weil es ist, ich will fortsahren, von mir zu sprechen.

Damals fchien bie gange Welt glangenb in mein junges Leben hinein, ich erblidte auf allen Wegen Freundfchaft und Liebe. Unter ben Dabchen, bie ich tennen lernte, jog eine befonbers meine gange Aufmertfamteit an fich, ich liebte fie innig, nach einigen Wochen mar fie meine Battinn. 3ch hemmte meine Freube und Entgudungen burch nichts, ein blenbenber, ungeftorter Strom war mein Lebenslauf. In ber Gefellichaft ber Freunde und ber Liebe, vom Wein erhipt, mar es mir oft, als wenn fich munberbare Rrafte in meinem Innerften entwidelten, als beginne mit mir bie Welt eine neue Cooche. In ben Stunden, die mir die Freude übrig ließ, legte ich mich wieber auf die Runft, und es war zuweilen, als wenn vom himmel herab golbene Strahlen in mein berg bineinschienen, und alle meine Lebensgeifter erlauterten und erfrischten. Dann brobte ich mir gleichsam mit ungebornen und unfterblichen Werfen, bie meine Sand noch ausführen follte, ich fab auf bie übrige Runft, wie auf etwas Gemeines und Alltägliches binab, ich wartete felber mit Sehnsucht auf bie Mahlereien, burch bie fich mein bober Genius anfundigen murbe. Diefe Beit mar bie gludlichfte meines Lebens. Sie war bie meines wilbeften Babnfinns.

Indessen war mein kleines Bermögen aufgegangen. Meine Freunde wurden kalter, meine Freude erlosch, meine Gattinn war krank und ihrer Entbindung nahe, und ich sing an, an meinem Kunsttalent zu zweiseln. Bie ein bürrer herbstwind wehte es durch alle meine Empfindungen, wie ein Traum wurde mein frischer Geist von mie entrückt. Meine Noth ward größer, ich suchte Hulfe bei meinen Freunden, die mich verließen, die sich bald ganz von mit entfrembeten. Ich hatte geglaubt, ihr Euther

flasmus murbe nie erlöschen, es könne mir an Glud niemals mangeln, und nun sah ich mich plözlich einsam. Ich erschrack, daß mir mein Streben als etwas Thörichtes erschien, ja daß ich in meinem Innersten ahndete, ich hätte die Kunft niemals geliebt.

Ach, wenn ich an jene brudenben Monate gurud benfe! Wie fich nun in meinem Bergen alles entwickelte, wie graufam fich die Wirklichkeit von meinen Phantaffeen losarbeitete und trennte! Ich versuchte die schmählichsten Mittel, mir zu helfen, und friftete mich baburch kaum von einem Tage zum anbern bin. Nun fühlte ich bas Treiben ber Welt, nun lernte ich bie Doth fennen, bie meine armen Bruber mit mir theilten. Borber hatte ich die menfch= liche Thätigkeit, biefe mitleibemurbige Arbeitfeligkeit verachtet, mit Thranen in ben Augen verehrte ich fie jest, ich schämte mich vor bem gerlumpten Tagelöhner, ber im Schweiße feines Angefichtes fein tägliches Brob erwirbt, und nicht höber hinaus benft, als wie er morgen von neuem beginnen will. Borber batte ich in ber Belt bie ichonen Formen mit lachenben Augen aufgesucht und mir eingeprägt, jest fab ich im angespannten Pferbe und Stiere nur die Sklaverei, die Dienstbarkeit, die ben Landmann ernahrte; ich fah neibisch in bie fleinen fchmutigen Wenfter ber butten binein, nicht mehr um feltsame poetische Ibeen angutreffen, fonbern um ben Sausftanb und bas Glud biefer Familien zu berechnen. D, ich errothete, wenn man bas Wort Runft aussprach, ich fühlte mich felbft unwurdig, und basjenige, mas mir verher als bas Gottlichfte erschien, fam mir nun als ein mußiges, zeitverberbenbes Spielmert vor, als eine Anmagung über bie leibenbe und arbeitenbe Menschheit. 3ch mar meines Dafeine überbruffig.

Einer meiner Freunde, ber mir vielleicht geholfen hatte, war in ferne Lande weit weg verreif't. Ich überließ mich der Verzweiflung. Meine Gattinn starb im Wochenbette, das Kind war todt. Ich lag in der Kammer neben an, und alles erlosch vor meinen Augen. Alles, was mich geliebt hatte, trat in einer fürchterlichen Gleichgültigseit auf mich zu: alles, was ich für mein gehalten hatte, nahm wie Fremdling von mir auf immer Abschied.

Die Gestalten ber Welt, alles, was sich je in meinem Innern bewegt hatte, verwirrte sich verwilbert burch einander. Es war, als wenn ich mich verlor, und bas Frembeste, mir bis dahin Verhasteste mein Selbst würde. So rang ich im Kampse, und konnte nicht sterben, sondern verlor nur meine Vernunst. Ich wurde wahnsinnig, wie ich nachher gehört habe. Ich weiß nicht, wo ich mich herum trieb, was mir damals begegnet ist. In einer kleinen Kapelle einige Meilen von hier fand ich zuerst wich und meine Besinnung wieder. Wie man aus einem Araume erwacht, und einen längst vergessenen Freund vor sich stehen sieht, so seltsam überrascht, so durch mich erschreckt, war ich selber.

Seitbem wohne ich hier. Mein Gemuth ift bem Simmel gewidmet. Ich habe alles vergeffen. Ich brauche wenig, und dies Wenige besitze ich durch die Guthett einiger. Menschen.

Tegt, im ruhigen Alter, fuhr er nach einigem Stisfchweigen fort, ift die Natur mein vorzüglichstes Studium.
Ich finde allenthalben wunderbare Bedeutsamkeit und rathfelhafte Winke. Jebe Blume, jede Muschel erzählt mir eine Geschichte, so wie ich Euch eine erzählt habe. Seht biese wunderbaren Moose. Ich weiß nicht, was alles bergleichen in der Welt soll, und boch besteht baraus die Welt. So tröfte ich mich über mich und die übrigen Menschen. Die unendliche Mannigsaltigkeit ber Gestalten, die sich bewegen, die gleichsam mehr ein Leben erstreben und andeuten, als wirklich leben, beruhigt mich, daß auch ich vielleicht so sehn mußte, und mich von meiner Bahn niemals so sehr verirrt habe, als ich wohl ehemals wähnte.

Es war inbessen fpat geworben. Frang wollte geben, ihm aber gern vorher etwas abkaufen, damit er ihm auf eine leichtere Art ein Geschenk machen konne. noch einmal umber, und begriff es selber nicht, wie ihm ein fleines Bild habe entgeben konnen, bas er nun jegt erft bemerkte. Es mar bas genaue Bilbnif feiner Unbefannten, jeder Bug, jede Miene, fo viel er fich nur erinnern konnte. Er nahm es haftig berab und verschlang es mit den Augen, sein Berg flopfte ungeftum. Als er barnach fragte, erzählte ber Alte, bag es eine junge Dame porftelle, die er vor einem Jahre gemahlt habe; fie habe ihn befucht, und ihr holbseliges Beficht habe fich feinem Bedächtniffe bermagen eingeprägt, daß er es nachher mit Leichtigfeit habe zeichnen fonnen. Weitere Nachrichten fonnte er von ber Unbefannten nicht geben.

Franz bat um das Bild, das ihm der Alte gern bewilligte. Franz drückte ihm hierauf ein größeres Gesichenk in die Hand, als er ihm anfangs zugedacht hatte. Der Alte stedte es ein, ohne die Goldstüde nur zu besehen, dann umarmte er ihn und sagte: Bleibe immer herzelich und treu gesinnt, mein Sohn, liebe Deine Kunst und Dich, dann wird es Dir immer wohl gehen. Der Künster muß sich selber lieben, ja verehren, er darf keiner nachtheiligen Berachtung den Zugang zu sich verstatten. Sei in allen Dingen glücklich!

Frang brudte ihn an feine Bruft und ging bann ben Berg hinunter.

Er war durch die Erzählung bes alten Mannes mebmuthig geworben, es leuchtete ihm ein, bag es ihm moglich fei, fich auch über feine Bestimmung zu irren, babei mar mit frischer Rraft bas Undenten und bas Bilb feiner Beliebten in feine Seele gurud gefommen. Er lanate im Schloffe an, indem er ben Weg faum bemerft batte, von ber Grafinn mar er ichon vermißt, fie mar auf ibr Bilbnig begierig, und er mußte gleich am folgenden Morgen meiter mablen. Frang fand fie an biefem Sage muthwilliger als je, fie scherzte und lachte, und auch Franz fühlte fich fo vertraulich ju ihr, daß er ihr von feiner Ballfahrt jum alten Mahler ergablte, beffen Befdicte er ihr fürglich wiederholte. Die Grafinn fagte: Run mabrlich, ber alte Ginfiedler muß Guch auf eine ungemeine Art liebgewonnen haben, ba er fo viel mit Guch gefproden bat, benn es ift fonft icon eine große Befalliafeit. wenn er bem Fragenben nur ein einziges Wort erwiebert. fo viel ich aber weiß, hat er bisher noch feinem feine Gefdicte erzählt.

Franz zeigte ihr hierauf mit Zittern bas Gemahlbe, bas er gekauft hatte. Die Gräfinn sagte erstaunt: Wie? Mein eignes Bild bringt Ihr mit herunter, junger Mann? Die Ausmerksamkeit ift schmeichelhaft für mich. Das Eurige? rief Franz bestürzt und sich vergessend, und jezt wurde ihm die Aehnlichkeit noch beutlicher, und auf einen Augenblick ließer sich durch den Gedanken entsehen, daß es möglich sei. Ach! sagte die Gräfinn plöglich, und seufzte tief: nein, sie ist es, meine arme, unglückliche Schwester!

Eure Schwefter? fagte Franz erschroden, und 3fer nennt fie ungludlich?

Und mit Recht, antwortete bie Grafinn, fie hat viel aelitten, jezt ift fie feit neun Monaten tobt.

Franz verlor die Sprache, seine Hand zitterte, es war ihm unmöglich, weiter zu mahlen. Jene fuhr fort: Sie trug und qualte sich mit einer unglücklichen Liebe, die ihr Leben wegzehrte; vor einem Jahre machte sie eine Reise durch Deutschland, um sich zu zerstreuen und gesunder zu werden, aber sie reiste in ihre Heimath zurück und starb. Der Alte hat sie damals gesehen, und wie ich jezt erfahre, nachher gemablt.

Frang war burch und burch erschüttert. Er stand auf und verließ ben Saal. Er irrte umber, und warf fich endlich weinend an ber bichteften Stelle bes Bebolges nieber: die Borte, die ihn betäubt hatten, schallten noch immer in fein Dhr. - Go ift fie benn auf ewig mir verloren, die niemals mein war! rief er aus. D wie hart ift bie Beife, mit ber mich bas Schickfal von meinem 3 Babnfinn beilen will! D Ihr Blumen, ihr fugen Borte. • Die ihr mir fo erfreulich wart! Du holbfelige Schreibtafel, ibr Erinnerungen, ach! nun ift alles vorüber! Bon biefem Tage, von heut ift meine Jugend beschloffen, alle jungen Buniche, alle liebreigenben Soffnungen verlaffen mich nun, alles ruht tief im Grabe. Run ift mein Leben fein Leben, mein Biel, nach bem ich ftrebte, ift binmeg genommen, ich bin einfam. Das Saupt, bas meine Sonne war, nach bem ich mich wie bie Blume manbte, liegt nun unfenntlich im Grabe. Ja, Anselm, fie ift nun auch in t ben großen weiten Walb wieder binein geflogen, meine liebste Gangerin, die ich fo gern am biefem Bergen beberbergt hatte, aller Befang erinnert mich nur an fie, bie fließenden Waldbache hier ermuntern mich, immer fort zu weinen, fo wie fie felber thun. Bas foll mir Runft.

was Ruhm, wenn fle nicht mehr ift, ber ich alles zu Fügen legen wollte?

## Siebentes Rapitel.

Um folgenden Tage fam Rubolph zurud, vor dem Franz fein Geheimniß nun noch gefliffentlicher verbarg; er fürchtete ben heitern Muthwillen seines Freundes, um mochte diese Schmerzen nicht seinen Spöttereien Preis geben. Rubolph erzählte ihm mit furzen Worten die Geschichte seiner Wanderschaft, wo er sich herumgetrieben, was er in diesen Tagen erlebt. Franz hörte kaum darauf hin, weil er mit seinem Verluste zu innig beschäftigt war.

Du haft ja hier einen Berwandten gefunden, fagte Sternbald endlich, aber mich buntt, Du freuft Dich bar über nicht fonberlich.

Meine Familie, fagte jener, ift ziemlich ausgebreitt, ich bin noch niemals lange an einem Orte geblieben, ohne einen Better ober eine Muhme anzutreffen. Darum ift mir bergleichen nichts Ungewöhnliches. Dieser ba ist ein guter langweiliger Mann, mit bem ich nun schon alles gesprochen habe, was er zu sagen weiß. Ihr führt aber übrigens hier ein recht langweiliges Leben, und Du, mein lieber Sternbald, wirft barüber ganz traurig und verbrüßlich, so wie es sich auch ziemt. Ich habe also bafür gesorgt, daß wir einige Beschäftigung haben, womit wir uns die Zeit vertreiben können.

Er hatte alle Diener bes Schlosses auf feine Seint gebracht und beredet, auch einige andre, besonders Maben aus ber Nachbarschaft eingeladen, um am folgenden Tage ein luftiges Fest im Walbe zu geben. Franz ent-

schuldigte sich, daß er ihm nicht Gesellschaft leiften könne, aber Klorestan hörte nicht barauf. Ich werbe nie wieber vergnügt senn, sagte Franz, als er sich allein sah, meine Jugend ist vorüber, ich kann auch nicht mehr arbeiten, wenn ich in der Zukunst vielleicht auch geschäftig bin.

Ė

j

Der folgende Tag erschien. Florestan hatte alles angeordnet. Man versammelte sich Nachmittags im Walde, die Gräfin hatte allen die Erlaubniß ertheilt, der kühlste, schattigste Plat wurde ausgesucht, wo die dickten Eichen standen, wo der Rasen am grünsten war. Nudolph emspfing jeden Ankömmling mit einem fröhlichen Schallmeisliede, die Mädchen waren zierlich geputzt, die Jäger und Diener mit Bändern und bunten Zierrathen geschmückt. Nun kamen auch die Spielleute, die lustig aufspielten, wosbei Wein und verschiedene Kuchen in die Runde gingen. Die Hitz des Tages konnte an diesen Ort nicht dringen, die Bäche und fernen Gewässer spielten wie eine liebliche Waldorgel dazu, alle Gemüther waren fröhlich.

Im grünen Grase gelagert, wurden Lieder gesungen, die alle Fröhlichkeit athmeten: da war von Liede und Kuß die Rede, da wurde des schönen Busens ermähnt, und die Mädchen lachten fröhlich dazu. Franz wehrte sich anfangs gegen die Freude, die alle befeelte, er suchte seine Trauzrigkeit, aber der helle, liedliche Strom ergriff auch ihn mit seinen krystallenen plätschernden Wellen, er genoß die Gegenwart und vergaß, was er verloren hatte. Er saß neben einem blonden Mädchen, mit der er bald ein freundsliches Gespräch begonn, und den runden frischen Mund, die lieblichen Augen, den hebenden Busen beiter betrachtete.

Als es noch fühler ward, ordnete man auf bem runben Rasenplate einen luftigen Tanz an. Rubolph hatte sich auf seine Art phantastisch geschmudt, und glich einer schönen ibealischen Figur auf einem Gemählbe. Er war ber Ausgelaffenste, aber in ihm spiegelte sich die Frohlichteit am lieblichsten. Franz tanzte mit feiner blonden Emma, die manchen Sandebruck erwiederte, wenn sie ben Reigen herunter ihm entgegen kam.

Da aber ber Plat für ben Tanz fast ein wenig zu eng war, so sonderten sich einige ab, um auszuruhen; unter diesen waren Florestan, Sternbald und die Blonde Abseits befestigten Franz und Rudolph ein Seil zwischen zwei dicken, nahestehenben Eichen, ein Brett war bald gefunden und die Schaufel fertig. Emma sezte sich furcht sam hinein, und slog nun nach dem Takte und Schwunge der Musik im Waldschatten auf und ab. Es war lieblich, wie sie bald hinauf in den Wipfel schwankte, bald wieden wie eine Göttin herabkam, und mit leichter Bewegung et nen schönen Eirkel beschrieb.

Nun, mein Freund, rief Rubolph öfter, bift Du nun nicht vergnügt? Lag alle Grillen schwinden! Franz sch nur die reizende Gestalt, die sich in der Luft bewegte.

Alls man bes Tanges überbrüßig war, feste man fich wieber nieber, und ergözte fich an Liebern und aufgegebenen Räthseln. Jezt ertrug Sternbalb ben Muthwillen ber Boefie, die in alten Reimen die Reize ber Liebsten lobpries: er stimmte mit ein, und verließ die blonde Emma niemals, wenigstens mit ben Augen.

Der Abend brach ein, in gespaltenen Schimmern flof bas Abendroth durch ben Wald, die lieblichste, stillste Luft umgab die Natur, und bewegte auch nicht die Blätter am Baume. Rudolph, bessen Phantasse immer geschäftig war, ließ nun eine lange Tafel bereiten, auf die eben so viele Blumen als Speisen gesezt wurden, dazwischen die Lichter, die kein Wind verlösichte, sondern die ruhig fortbrannten,

und einen gauberischen, berauschenben Anblid gewährten. Man ag unter schallender Mufit, bann murben die Tifche aus einander geschoben, und umber zwischen ben Baumen vertheilt, die Bachofergen brannten auch bier. fam ein muthwilliges Pfanderspiel in ben Bang, bei bem Sternbald manchen berglichen Rug bon feiner Blonben empfing, wobei ihm jedesmal das Blut in die Wangen Miea.

Jegt war es Racht, man mußte fich trennen. Leute aus bem Dorfe und ber fleinen Stadt gingen gurud, Rudolph und Sternbald begleiteten ben Bug, Laternen gingen voran, bann folgten bie Spielleute, bie fait beftanbig ihre Mufit erschallen liegen, und baburch ben Bug im Tafte erhielten. - Jest ftanben fie vor bem Dorfe, er nahm mit einem herzlichen Ruffe Abschied; Emma war flumm, er konnte fein Wort bervorbringen.

Schweigend ging er mit Rudolph burch ben Walb gurud: ale fie beraustraten, glangte ihnen über bie Cbene herüber ber aufgebende Mond entgegen: bas Schloß brannte, in fanften goldenen Flammen. Achtes Rapitel.

Das Bilbnig ber Grafin und bes fremben Ritters mar beenbigt, fie mar febr zufrieben, und belohnte ben Mabler reichlicher, als es beibe Freunde erwartet hatten.

Frang erftaunte oft in einsamen Stunden über fich felber, über bie Ungenügsamkeit, bie ibn peinigte. Er betrachtete bann mit wehmuthiger Ungebuld bas Bild feimer ehemaligen Geliebten, er wollte fie feiner Phantafie in aller vorigen Klarheit zurudzaubern, aber fein Seift und feine Sinne waren wie mit ehernen Banben in ber Gegenwart festgehalten.

Bravo! fagte an einem Morgen Rubolph zu seinem Freunde, Du gefällft mir, benn ich sehe, Du lernst von mir. Du ahmst mir nach, baß Du auch eine Liebschaft hast, die Deine Lebensgeister in Thätigkeit erhält, glaube mir, man kann im Leben burchaus nicht anders zurecht kommen. So aber verschönert sich uns jede Gegend, der Name der Dörfer und Städte wird uns theuer und bedeutend, unsre Einbildung wird mit lieblichen Bildem angefüllt, so daß wir uns allenthalben wie in einer ersehnten Heimath fühlen.

Aber wohin führt uns biefer Leichtsinn? fragte Frang. Wohin? rief Rubolph aus, o mein Freund, verbittere Dir nicht mit bergleichen Fragen Deinen schönften Lebenssgenuß, benn wohin führt Dich bas Leben endlich?

Aber Die Sinnlichfeit, fagte Frang, horft Du nicht jeben rechtlichen Menfchen folecht bavon fprechen?

D, über die rechtlichen Menschen! sagte Florestan laschend, sie wiffen selbst nicht, was sie wollen. Der himmel giebt sich die Mühe, uns die Sinnen anzuschaffen, nun, so wollen wir uns beren auch nicht schämen, nach unserm löblichen Tobe wollen wir uns dann mit bes himmels Beistand zur Freude besserben.

Was war bas für ein Mabchen, fragte Frang, bas Du in ber Gegend von Antwerpen besuchteft?

D, das ist eine Geschichte, antwortete jener, die ich Dir schon lange einmal habe erzählen wollen. 3ch war vor einem Jahre auf der Reise, und ritt über's Veld, um schneller fortzukommen. 3ch war mude, mein Bferd fing an zu hinken, die Meile kam uns unendlich lang wor-



3th fang ein Liedthen, ich befann mich auf hunbert Schmanke, die mich in vielen andern Stunden erquidt hatten, aber alles war vergebens. Indem ich mich noch abquale, febe ich eine hubiche niederlandische Bauerin am Wege figen, die fich die Augen abtrodnet. 3ch frage, mas ihr fehlt, und fie ergablt mir mit ber liebensmurdiaften Unbefangenheit, baß fie ichon fo weit gegangen fei, fich nun zu mude fuble, noch zu ihren Eltern nach Saufe zu tommen, und barum weine fie, wie billig. Die Dammerung war indeg icon eingebrochen, mein Entichlug mar balb gefaßt: obne meiter um Rath zu fragen, bot ich ibr bas mube Pferd an, um bequemer fortzufommen. fich eine Beile gureben, bann flieg fie hinauf, und fezte fich vor mich: ich hielt fie mit ben Urmen feft. Nun fing ich an, die Meile noch langer zu munichen, ber niedlichfte Ruf ichwebte vor mir, von ber Bewegung entblößt, bie frifche rothe Wange dicht an ber meinigen, die freundli= chen Augen mir nabe gegenüber. Go zogen wir über bas Reld, indem fie mir ihre Berfunft und Erziehung erzählte: wir wurden balo vertrauter, und fie ftraubte fich gegen meine Ruffe nicht mehr.

Nun wurde es Nacht, und die Bangigkeit, die sie erfüllte, erlaubte mir, dreifter zu seyn. Endlich kamen wir in der Nähe ihrer Behausung, sie stieg behende herunter, wir hatten schon unfre Abrede genommen. Sie eilte voraus, ich blieb eine Weile zurück, dann zwang ich mein Pferd, in einer Art von Gallopp mit mir vor das Haus zu sprengen. Es war ein altes weitläuftiges Gebäude, das abseits vom übrigen Dorfe lag; das Mädchen kam mir entgegen, ich trat als ein verirrter Frembling ein, und bat demüthig um ein Nachtlager. Die Eltern bewilligten es mir gern, die Kleine spielte ihre Aufgabe gut durch,

fie zeigte mir verstohlen, daß fie neben ber Kammer schlafen würde, die man mir einräumte; sie wollte die Thur offen lassen. Das Abendessen, die umständlichen Gespräche wurden mir sehr lang, endlich ging alles schlafen, meine Freundin aber hatte in der Wirthschaft noch allerhand zu besorgen. Ich betrachtete indessen meine Kammer, sie führte auf der einen Seite nach dem Schlafzimmer des Mädchens, auf der andern in einen langen Gang, dessen äußerste Thur geöffnet war. Freundlich schien durch diese die runde Scheibe des Mondes, das schöne Licht lockt mich hinaus, ein Garten empfängt mich. Ich durchwandere auch diesen, gehe durch ein Gatterthor, und verliere mich voller Erwartungen im Felde.

Man ist inbessen sorgsam gewesen, alle Thuren zu verschließen, es war das lezte Geschäft des Baters, nach allen Riegeln im Sause zu sehn. Bestürzt fomme ich zurück, die Gartenthur ist verschlossen; ich ruse, ich flopse, Niemand hört mich, ich versuche überzusteigen, aber meine Mühe war vergebens. Ich verwünsche ben Mond und die Schönheiten der Natur, ich sehe die Freundliche vor mir, die mich erwartet und mein Bögern nicht begreifen kann.

Unter Bermunschungen und unnügen Bemühungen sah ich mich genöthigt, ben Morgen auf bem freien Felbe abzuwarten: alle Hunde wurden wach, aber kein Mensch hörte mich, ber mich eingelaffen hätte. D, wie segnete ich die ersten Strahlen des Frühroths! Die Alten bedauerten mein Unglück, das Mädchen war so verdrüßlich, daß sie anfangs nicht mit mir sprechen wollte, ich versöhnte fie aber endlich, ich mußte fort, und versprach ihr, auf meiner Rückreise von England sie gewiß wieder zu besuchen. Und Du sahst damals, daß ich ihr auch Bort hielt.

3ch fam an: schon sah ich mit Berbruß und flopfen-

bem herzen ben Garten mit ber mir so wohl bekannten Mauer, schon suchte mein Auge bas Mädchen, aber die Sachen hatten sich indessen sehr verändert. Sie war verheirathet, sie wohnte in einem andern hause, und was das Schlimmste war, sie liebte sogar ihren Mann; als ich sie besuchte, bat sie mich mit der höchsten Angst, doch ja je eher je lieber wieder fortzugehn. Ich gehorchte ihr, um ihr Glück nicht zu stören. — Siehst Du, mein Freund, das ist die unbedeutende Geschichte einer Bekanntschaft, die sich ganz anders endigte, als ich erwartet hatte.

Dir geschieht schon Recht, fagte Franz, wenn Du manchmal für Deinen übertriebenen Muthwillen bestraft wirft.

D, daß Ihr allenthalben Uebertreibungen findet! rief Blorestan aus, Ihr seid immer besorgt, Euch in allen Gebanken und Gefühlen zu mäßigen. Aber es gelingt niemals und ist unmöglich, in einem Gebiete zu messen und zu mägen, wo kein Maaß und Gewicht anerkannt wird. Es freut mich, Dich auch einmal verliebt zu sehn.

Franz fagte: Ich weiß nicht, ob ich verliebt bin, aber Du ängstigest mich mit Deinen Reben; wozu wäre es auch, ba wir so balb abreifen muffen?

Florestan lachte, und gab ihm gar feine Antwort. — Nun, wie haben Dir die neulichen Lieder gefallen? sagte er, und die Lichter, ber Wald? Nicht mahr, es war ber Muhe werth, fröhlich ju fenn?

Du marterst mich nur, sagte Sternbalb, als Rubolph geendigt hatte, sprich wie Du willft, ich werde niemals Deiner Meinung seyn. Man kann sich in einem leicht-sinnigen Augenblicke vergessen, aber wenn man freiwillig den Sinnen den Sieg über sich selbst einräumt, so erniedrigt man sich dadurch unter sich selbst.

Du willft ein Dabler fenn, und fprichft fo? rief Rubolph aus, o, lag ja bie Runft fahren, wenn Dir Deine Sinnen nicht lieber find, benn burch biefe allein vermagft Du die Rührungen hervorzubringen. Bas wollt 36r mit allen Guren Farben barftellen und ausrichten, als bie Sinnen auf Die iconfte Beife erabzen? Durch nichts fann ber Runftler unfre Phantafte fo gefangen nehmen, als burch ben Reig ber vollenbeten Schonheit, bas ift es, was wir in allen Formen entbeden wollen, wonach unfer gieriges Auge allenthalben fucht. Wenn wir fie finden, fo find es auch nicht die Ginne allein, die in Bewegung find, fondern alle unfre Entzuckungen erichuttern uns auf einmal auf die lieblichfte Weife. Der freie unverhulte Rorper ift ber hochfte Triumph ber Runft, benn was follen mir jene beschleierten Geftalten? Warum treten fie nicht aus ihren Gewändern beraus, die fie anaftigen und find Gemand ift höchftens nur Bugabe, Debenfie felbst? ichonbeit. Das griechische Alterthum verfundigt fich in feinen nadten Figuren am göttlichften und menfchlichften. Die Deceng unfere gemeinen profaischen Lebens ift in ber Runft unerlaubt, bort in ben beitern, reinen Regionen ift fie ungeziemlich, fie ift unter uns felbft bas Dofument unfrer Gemeinheit und Unfittlichkeit. Der Runftler barf feine Befanntschaft mit ihr nicht verrathen, ober er giebt zu erkennen, bag ihm bie Runft nicht bas Liebfte und Befte ift, er gefteht, bag er fich nicht gang aussprechen barf, und boch ift fein verschloffenes Innerftes gerabe bas. mas wir von ihm begehren.

In einigen Tagen war ihre Abreife beschloffen; bie Gräfinn hatte ben versprochenen Brief an die italienische Familie geschrieben, ben Sternbald mit großer Gleichgultigkeit in feine Brieftasche legte; er zeigte ihn auch seinem

Freunde nicht, fondern war fogar ungewiß, ob er ihn absgeben folle.

Als sie das Schloß verlaffen hatten, als beide Breunde sich auf der weiten Heerstraße befanden, war Rudolph nachdenklich, weniger fröhlich und leichtsinnig, als man ihn sonst sah, er schien Erinnerungen zu bekämpfen, die ihn beinahe schwermuthig machten.

Rein Mensch, rief er endlich aus, fann feine frobe Laune verburgen, es fommen Augenblicke und Empfindun= gen, die ihn wie in einem Rerter verschließen, und ihn nicht wieder frei geben wollen. 3ch bente eben baran, wie ohne Noth und ohne 3weck ich mich hier herumtreibe, und inbeffen bas vernachläffige, mas boch bas ein= zige Glud in der Welt ift. Wahrlich, ich konnte in manden Augenbliden fo fdwermuthig fenn, bag ich weinte, ober tieffinnige Elegien nieberfchriebe, bag ich auf meinen Inftrumenten Tone bervorsuchte, Die in Steine und Felfen Mitleiden hineinzwängen. D, mein Freund, wir wollen uns nicht mit unnütem Gram ben gegenwärtigen Augenblick verfummern, biefe Gegenwart, in ber wir jest find, fommt nicht zum zweitenmale wieber, mag boch ein jeber Tag für bas Seine forgen.

Es wurde Abend, ein schöner himmel erglänzte mit seinen wunderbaren, buntgefärbten Wolfenbildern über ihnen. Sieh, suhr Rudolph fort, wenn Ihr Mahler mir bergleichen darstellen könntet, so wollte ich Euch oft Eure beweglichen historien, Eure leidenschaftlichen und verwirzten Darstellungen mit allen unzähligen Figuren erlassen. Weine Seele sollte sich an diesen grellen Farben ohne Zusammenhang, an diesen mit Gold ausgelegten Luftbildern ergözen und genügen, ich würde da Handlung, Leidenschaft, Composition und alles gern vermissen, wenn Ihr mir, wie

vie gütige Natur heute thut, so mit rosenrothem Schlüffel bie heimath aufschließen könntet, wo die Ahnbungen ber Kindheit wohnen, das glänzende Land, wo in dem grünen, azurnen Meere die goldensten Träume schwimmen, wo Lichtgestalten zwischen seurigen Blumen gehn und uns die Sände reichen, die wir an unser herz drücken möchten. D, mein Freund, wenn Ihr doch diese wunderliche Musit, die der himmel heute dichtet, in Eure Mahlerei hineinlotten fönntet! Aber Euch sehlen Farben, und Bedeutung im gewöhnlichen Sinne ist leider eine Bedingung Eurer Kunst.

Ich verftebe, wie Du es meinft, fagte Sternbalb, und bie freundlichen Simmelslichter entwanken und entflieben, indem wir iprechen. Wenn Du auf ber Barfe muficirft, und mit ben Kingern Die Tone fuchft, Die mit Deinen Phantafien verbrudert find, fo daß beibe fich gegenfeitig erkennen, und nun Tone und Phantafie in ber Umarmung gleichsam entzucht immer hober, immer mehr bimmelwärts jauchzen, fo haft Du mir fcon oft gefagt, bag Die Mufit die erfte, die unmittelbarfte, die fühnfte von al-Ien Runften fei, daß fie einzig bas Berg habe, bas auszusprechen, mas man ihr anvertraut, ba die übrigen ihren Auftrag immer nur halb ausrichten, und bas befte verfchweigen: ich habe Dir fo oft Recht geben muffen, aber. mein Freund, ich glaube barum boch, bag fich Dufit. Poefie und Mahlerei oft die Band bieten, ja baß fie oft ein und baffelbe auf ihren Wegen ausrichten konnen. Breilich ift es nicht nothig, daß immer nur Sandlung. Begebenheit mein Gemuth entzude, ja es icheint mir fogar ichwer zu beftimmen, ob in biefem Gebiete unfre Runft ihre iconften Lorbeern antreffe: allein erinnere Dic nur felbft ber ichonen, ftillen, beiligen Familien, bie wir

angetroffen haben; liegt nicht in Anigen unendlich viele Musik, wie Du es nennen wills. Ift in ihnen die Religion, das heil der Welt, die Anbetung des höchsten nicht wie in einem Kindergespräche offenbart und ausgedrückt? Ich habe bei den Figuren nicht bloß an die Figuren gedacht, die Gruppirung war mir nur Nebensache, ja auch der Ausdruck der Mienen, in so fern ich ihn auf die gegenwärtige Geschichte, auf den wirklichen Zusammenhang bezog. Der Mahler hat hier Gelegenheit, die Einbildung in sich selbst zu erregen, ohne sie durch Geschichte, durch Beziehung vorzubereiten.

Am meiften ift mir bas, was ich fo oft von ber Mahlerei wuniche, bei allegorischen Gemahlben einleuchtenb, fagte Rubolph.

But, bag Du mich baran erinnerft! rief Frang aus, bier ift recht ber Ort, wo ber Dahler feine große Imagination, feinen Sinn fur bie Magie ber Runft offenbaren fann: bier fann er gleichsam über Die Grangen feiner Runft hinausschreiten, und mit bem Dichter wetteifern. gebenheit, bie Figuren find ihm nur Mebenfache, und boch machen fie bas Bild, es ift Rube und Lebendigfeit, Rulle und Leere, und bie Ruhnheit ber Bebanten, ber Bufammenfegung findet erft bier ihren rechten Plat. 3ch babe es ungern gehört, bag man biefen Gebichten fo oft ben Mangel an Bierlichfeit vorrudt, bag man bier thatige Bewegung und ichnellen Reiz einer Sandlung forbert. wenn fie ftatt eines einzelnen Menfchen bie Menfcheit ausbruden, ftatt eines Borfalls eine erhabene Rube. rabe diese anscheinende Ralte, die Unbiegsamkeit im Stoffe ift das, mas mir fo oft einen wehmuthigen Schauber bet ber Betrachtung erregte: bag bier allgemeine Begriffe in finnlichen Geftalten mit fo ernfter Bebeutung aufgestellt

find, Kind und Greis in ihren Empfindungen vereinigt, daß das Ganze unzusammenbangend erscheint, wie das menfcbliche Leben, und doch eins um des andern nothwendig ift, wie man auch im Leben nichts aus feiner Berkettung reißen darf, alles dies ift mir immer ungemein erhaben erschienen.

3d erinnere mich, antwortete Rubolph, eines alten Bilbes in Bifa, bas Dir auch vielleicht gefallen wirb; wenn ich nicht irre, ift es von Andrea Orgagna gemabit. Diefer Rünftler bat ben Dante mit besondrer Borliebe fin birt, und in seiner Runft auch etwas abnliches bichten Auf feinem großen Bilbe ift in ber That bas gange menfchliche Leben auf eine recht wehmutbige An abgebildet. Gin Feld prangt mit fconen Blumen pon frifchen und glangenden Farben, gefchmudte Berren und Damen geben umber, und ergogen fich an ber Bracht. Tangende Madchen gieben mit ihrer muntern Bewegung ben Blid auf fich, in ben Baumen, Die von Drangen glubn, erblict man Liebesgötter, bie ichalfhaft mit ihren Beichoffen berunterzielen, über ben Madden fcmeben am bre Umorinen, die nach ben geschmudten Spaziergangern zur Bergeltung gielen. Spielleute blafen auf Inftrumenten zum Sang, eine bedectte Safel fteht in ber Ferne. -Begenüber fieht man fteile Felfen, auf benen Ginfiebler Buge thun und in andachtiger Stellung beten, einige Iefen, einer melft eine Biege. Sier ift bie Durftigfeit bes armuthfeligen Lebens bem üppigen glüchfeligen recht berte haft gegenüber geftellt. - Unten fieht man brei Ronige auf die Jago reiten, benen ein heiliger Mann eroffnete Graber zeigt, in benen man von Ronigen verwef'te Leichname fieht. — Durch die Luft fliegt ber Tob, mit fcmargem Gewand, Die Sense in ber Sand, unter ihm Leichen

aus allen Ständen, auf die er hindeutet. — Dieses Gemahlbe hat immer in mir das Bild des großen menschlichen Lebens hervorgebracht, in welchem keiner vom andern weiß, und sich alle blind und taub durch einander bewegen.

Unter biefen Gesprächen maren fie an eine bichte Stelle im Balbe gekommen, abseits an einer Giche ge-Iehnt lag ein Rittersmann, mit bem fich ein Bilgrint beichaftigte, und ibm eine Bunbe zu verbinden fuchte. Die beiden Wanderer eilten fogleich bingu, fie erfannten ben Ritter, Frang querft, es mar berfelbe, ben fie vor einiger Beit ale-Mond gefehn hatten, und ben Sternbald im Schlosse gemahlt hatte. Der Ritter war in Donmacht gefunten, er hatte viel Blut verloren, aber burch bie vereinigte Gulfe fam er bald wieber zu fich. Der Bilgrim banfte ben beiben Freunden berglich, bag fie ihm geholfen, ben armen Bermunbeten zu pflegen, fie machten in ber Gile eine Trage von 3meigen und Blattern, worauf fle ihn legten und fo abwechfelnd trugen. Der Ritter erholte fich bald, fo daß er bat, fie mochten diefe Dube unterlaffen; er versuchte es, auf bie Fuge zu fommen, und es gelang ihm, daß er fich mit einiger Befchwerlichkeit und Langfam fortbewegen fonnte, die übrigen führten und unterftusten ihn. Der Ritter erkannte Franz und Rudolph. ebenfalls, er geftanb, bag er berfelbe fei, ben fie neulich in einer Berfleidung getroffen. Der Bilgrim ergählte, baß er nach Loretto wallfahrte, um ein Belubbe zu begablen, bas er in einem Sturm auf ber See gethan.

Es wurde dunkel, als fie immer tiefer in den Wald hineingeriethen und kaum noch den Weg bemerken konnten. Franz und Rudolph riefen laut, um jemand herbeizulocken, der ihnen rathen, der sie aus der Irre führen könne, aber vergebens, sie hörten nichts als das Echo XVI. Band.

ihrer eignen Stimme. Endlich war es, als wenn fie burch die Berworrenheit der Gebüsche ein fernes Glöcklein vernähmen, und sogleich richteten fie nach diesem Schalle ihre Schritte. Der Bilger insonderheit war sehr ermüdet, und wünschte einen Ruheplat anzutreffen, er gestand es ungern, daß ihn sein übereiltes Gelübde schon oft gereut habe, daß er es aber nun schuldig sei zu bezahlen, um Gott nicht zu irren. Er seufzte saft bei jedem Schritte, und der Ritter konnte es nicht unterlassen, so ermüdet er selber war, bisweilen über ihn zu spotten. Franz und Rudolph sangen Lieder, um die Ermüdeten zu trösten und anzustischen, sehnten sich aber auch herzlich nach einer ruhigen Gerberge.

Jezt sahen sie ein Licht ungewiß durch bie Zweige schimmern, und die hoffnung von allen wurde gestärkt, bas Glödlein ließ sich von Zeit zu Zeit wieder hören, und viel vernehmlicher. Sie glaubten sich in der Nahe eines Dorfs zu befinden, als sie aber noch eine Weile gegangen waren, standen sie vor einer kleinen hutte, in der ein Licht brannte, das ihnen entgegenglänzte, ein Mann sah darin, und las mit vieler Ausmerksamkeit in einem Buche, ein großer Rosenkranz hing an seiner Seite, über der hütte war eine Glode angebracht, die er abwechselnd anzog, und die den Schall verursacht hatte.

Er erstaunte, als er von ber Gesellschaft in seinen Betrachtungen gestört wurde, boch nahm er alle fehr freundlich auf. Er bereitete schnell aus Kräutern einen Saft, mit bem er die Bunde bes Ritters verband, wonach bieser sogleich Linderung spurte, und zum Schlafe geneigt war. Auch Franz war mube, ber Pilgrim war schon is einem Winkel bes Sauses eingeschlafen, nur Rudolph blieb munter, und verzehrte einiges von ben Früchten. Brob

ı

ı

1

ŧ

Ľ

ĭ

ŧ

Ħ

E

t

ì

į

1

und Honig, das der Einsteder aufgetragen hatte. Ihr seid in meiner Einsamkeit willkommen, sagte dieser zu Blorestan, und es ist mein tägliches Gebet zu Gott, daß er mir Gelegenheit geben möge, zuweilen einiges Gute zu thun, und so ist sie mir denn heute wider Erwarten gekommen. Sonst bringe ich meine Zeit mit Andacht und Beten zu, auch lasse ich nach gewissen Gebeten immer mein Glöcklein erschallen, damit die Hirten und Bauern im Walde, oder die Leute im nächsten Dorfe wissen mögen, daß ich munter bin und für sie dem Gerrn danke, das einzige, was ich zur Vergeltung für ihre Wohlthaten zu thun im Stande bin.

Rubolph blieb mit bem Einsiedler noch lange munter, sie sprachen allerhand, boch ließ sich ber Alte nicht zu lange von seinen vorgesezten Gebeten abwendig machen, sondern wiederholte sie mährend ihrer Erzählung: Franz hörte im Schlummer die beiden mit einander sprechen, dann zuweilen das Glöcklein flingen, den Gesang des Alten, und es dunkte ihm unter seinen Träumen alles höchst wunderbar.

Gegen Morgen schlief Rudolph auch ein, so viele Mühe er sich auch gab, wach zu bleiben.

Das Morgenroth brach liebreich herauf, und schimmerte erst an den Baumwipfeln, an den hellen Wolken, dann sah man die ersten Strahlen der Sonne durch den Wald leuchten. Die Vögel wurden rege, die Lerchen jubelten aus den Wolken herab, der Morgenwind schüttelte die Zweige. Die Schläser wurden nach und nach wieder wach: der Nitter sühlte sich gestärft und munter, der Einsteller versicherte, daß seine Wunde nichts zu bedeuten habe. Franz und Rudolph machten einen Spaziergang durch

ben Walb, wo fie eine Unhöhe erftiegen und fich nieber-fegten.

Sind die Menschen nicht wunderlich? fing Florestan an, dieser Bilgrim freuzt durch die Welt, verläßt fein geliebtes Weib, wie er uns selber erzählt hat, um Gott zu Gefallen die Capelle zu Loretto zu besuchen. Der Einsiedler hat mir in der Nacht seine ganze Geschichte erzählt: er hat die Welt auf immer verlassen, weil er unglücklich geliebt hat, das Mädchen, das ihn entzückte, hat sich einem andern ergeben, und darum will er nun sein Leben in der Einsamkeit beschließen, mit seinem Rosenkranze, Buche und Glock beschäftigt.

Frang bachte an bas Bilbnig, an ben Tob feiner Geliebten, und fagte feufgend: D, lag ibn, benn ibm ift mobl. table nicht zu ftrenge bie Gludfeligfeit anbrer Menfchen weil fie nicht die Deinige ift. Wenn er wirklich geliebt hat, mas fann er nun noch in ber Welt wollen? In feiner Beliebten ift ihm bie gange Belt abgeftorben, nun if fein ganges Leben ein ununterbrochenes Anbenten an fie, ein immerwährendes Opfer, bas er ber Schonften bringt Ja, feine Andacht vermischt fich mit feiner Liebe, feine Liebe ift feine Religion, und fein Berg bleibt rein und geläutert. Sie ftrablt ibm wie Morgensonne in fein Ge bachtniß, - fein gewöhnliches Leben hat ihr Bilb ents weiht, und fo ift fie ihm Mabonna, Gefährtin und Lebrerin im Gebet. D, mein Freund, in manchen Stunden mochte ich mich fo, wie er, ber Ginfantfeit ergeben, umb von Vergangenheit und Butunft Abschied nehmen. wohl wurde mir bas Raufchen bes Walbes thun, bie Wieberfehr ber gleichförmigen Tage, ber ununterbrochene leife Blug ber Beit, ber mich fo unvermerkt in's Alter hineintruge, jebes Raufchen ein anbachtiger Bebante, ein

Lobgesang. Muffen wir uns benn nicht boch einft von allem irbischen Glücke trennen? Was ift bann Reich= thum und Liebe und Runft? Die ebelften Geifter haben muffen Abschied nehmen, warum sollen es die schwächern nicht schon früher thun, um sich einzulernen?

Florestan verwunderte sich über seinen Freund, boch bezwang er diesmal seinen Muthwillen, und antwortete mit keinem Scherze, weil Franz zu ernstlich gesprochen hatte. Er vermuthete im Gerzen Sternbalds einen geheimen Kummer, er gab ihm baher schweigend die Hand, und Arm in Arm gingen sie herzlich zur hütte des armen Klausners zuruck.

Der Ritter stand angekleibet vor ber Thur. Die Röthe war auf seine Wangen zuruckgekommen und sein Gesicht glänzte im Sonnenschein, seine Augen funkelten freundlich, er war ein schöner Mann. Der Bilgrim und ber Einstedler hatten sich zu einer Andachtsübung vereinigt, und sagen in tieffinnigen Gebeten im kleinen Hause.

Die drei sezten sich im Grase nieder, und Rudolph faßte die Hand des Fremden und sagte mit lachendem Gessicht: herr Ritter, Ihr durft es mir wahrlich nicht verargen, wenn ich nun meine Reugier nicht mehr bezähmen kann, Ihr seid überdies auch ziemlich wieder hergestellt, so daß Ihr wohl die Mühe des Erzählens über Euch nehmen könnt. Ich und mein Freund haben Euer Bildeniß in dem Schlosse einer schönen Dame angetrossen, sie hat uns vertraut, wie sie mit Euch verbunden ist, Ihr könnt kein andrer seyn, Ihr durft also gegen uns nicht weiter rückbalten.

Ich will es auch nicht, sagte ber junge Ritter, schon neulich, als ich Guch fah, faßte ich ein recht herzliches

Bertrauen zu Euch und Eurem Freunde Sternbald, bahn will ich Euch recht gern erzählen, was ich felber von mit weiß, benn noch nie habe ich mich in folder Berwirrung befunden. Ich bedinge es mir aber aus, daß Ihr Riemand von dem etwas sagt, was ich jezt erzählen werde; Ihr dürft darum keine feltsamen Seheimnisse erwarten, sondern ich bitte Euch bloß darum, weil ich nicht weiß, in welche Berlegenheiten mich etwa künftig Euer Mangel an Berschwiegenheit sezen dürfte.

Wißt alfo, bag ich fein Deufcher bin, fonbern ich bin aus einer edlen italienischen Familie entsproffen, mein Mame ift Roberigo. Meine Eltern gaben mir eine febt freie Erziehung, mein Bater, ber mich übermäßig liebte fab mir in allen Wilbbeiten nach, und als ich baber alter wurde und er mit feinem guten Rathe nachfomme wollte, war es naturlich, daß ich auf feine Borte gar nicht achtete. Seine Liebe zu mir erlaubte ihm aber nicht. w ftrengern Mitteln als gelinden Berweisen feine Buflucht zu nehmen, und barüber wurde ich mit jedem Tage wie ber und ausgelaffener. Er fonnte es nicht verbergen, baf er über meine unbesonnenen Streiche mehr Bergnugen und Bufriebenheit ale Rummer empfand, und bas machte mid in meinem feltsamen Lebenslaufe nur befto ficherer. Er mar felbst in seiner Jugend ein wilber Buriche gemesen, und baburch hatte er eine Borliebe für folche Lebensmeife behalten, ja er fab in mir nur feine Jugend glangen wieber aufleben.

Was mich aber mehr als alles übrige bestimmte und begeisterte, war ein junger Mensch von meinem Alter, ber sich Ludoviko nannte, und bald mein vertrautester Freund wurde. Wir waren unzertrennlich, wir streiften in Romanien, Calabrien und Oberitalien umber, benn die Reisesucht,

mar von ben Corfaren fo beunrubigt, baf fein Schiff gern überfuhr, aber er lachte, als ich ihm bavon erzählte, er zwang mich beinahe, fein Begleiter zu fenn, und wir schifften mit gludlichem Winde fort. Er ftand auf bem Berbede und fang verliebte Lieber, alle Matrojen maren ihm gut, jedermann brangte fich zu ihm, die afrikanische Rufte lag icon bor uns. Ploglich entbedten wir ein Schiff, bas auf uns zufegelte, es maren Seerauber. Nach einem hartnädigen Befechte, in welchem mein Freund Bunder ber Tapferfeit that, murben mir erobert und gefangen fortaeführt. Ludovifo verlor feine Munterfeit nicht, er verspottete meinen Rleinmuth, und die Corfaren betheuerten, daß fie noch nie einen fo tollfühnen Wage= hale gefeben batten. Was foll mir bas Leben? fagte er bagegen in ihrer Sprache, die wir beibe gelernt hatten, beute ift ce ba, morgen wieder fort; jedermann fei frob. fo hat er feine Bflicht gethan, feiner weiß, mas morgen ift, feiner hat bas Ungeficht ber zufünftigen Stunde gefebn. Spotte über bie Falten, über bas Burnen, bas uns Saturn oft im Borüberfliegen vorhalt, ber Alte wird icon wieder gut, er ift mader, und lächelt endlich über feine eigne Berspottung, er bittet Guch, wie Alte Rindern thun, nachher feine Unfreundlichkeit ab. Beute mir, morgen Dir: wer Glud liebt, muß auch fein Unglud willfommen beißen. Das gange Leben ift nicht ber Sorge merth.

So ftand er mit seinen Ketten unter ihnen, und wahrlich! ich vergaß über seinen Gelbenmuth mein eignes Elend. — Wir wurden an's Land gesezt und als Staven verkauft: noch als wir getrennt wurden, nickte Ludoviko mir ein freundliches Lebewohl zu.

Bir arbeiteten in zwei benachbarten Garten, ich verlor in meiner Durftigkeit, in Diefer Unterjochung allen muthwillige Ludovifo verschmähte es nicht, zuweilen ale eine artige Zigeunerin herumzuwandern, und ben Leuten, befonders ben hübschen Mädchen, ihr Glück zu verfündigen. Bon ben lächerlichen Drangsalen, die wir oft überstehen mußten, so wie von den verliebten Abentheuern, die und ergözten, lagt mich schweigen, denn ich wurde Euch in der That ermüben.

Sewiß nicht, fagte Rubolph, aber macht es, wie es Euch gefällt, benn ich glaube felbst, Ihr murbet über bie Mannigfaltigkeit Eurer Erzählungen mube werben.

Bielleicht, fagte ber Ritter. Von meinem Freunde glaubte ich heimlich, bag er feinen Eltern entlaufen fei, und fich nun auf gut Glud in der Belt herumtreibe. Aber bann konnte ich wieder nicht begreifen, baß es ibm faft niemals an Gelbe fehle, mit bem er verfchwenberifd und unbeschreiblich großmuthig umging. Baft fo oft er mich verließ, fam er mit einer reichen Borfe guruct. größte Aufmertfamteit mar auf die ichonen Dabchen aus allen Ständen gerichtet; in furger Beit mar unfr Befanntichaft unter biefen außerordentlich ausgebreitet, wo wir une aufhielten, murben mir von den Eltern ungern gefehn, nicht felten wurden wir verfolgt, oft entaingen wir nur mit genauer Noth ber Rache ber beleidigten Liebhaber, ben Nachstellungen ber Dlabchen, wenn wir fie einer neuen Schönheit aufopferten. Uber diefe Befahrlichfeiten maren eben bie Burge unfres Lebens, wir vermieben mit gutem Willen feine.

Die Reiseluft ergriff meinen Freund oft auf eine fo gewaltsame Weise, daß er weber auf die Vernunft, noch felber auf meine Einwürse hörte, ber ich doch Thor gern genug war. Nachdem wir Italien genug zu kennen glaubten, wollte er plözlich nach Afrika übersezen. Die Gee

mar von ben Corfaren fo beunrubigt, bag fein Schiff gern überfuhr, aber er lachte, ale ich ihm davon ergablte, er zwang mich beinahe, fein Begleiter zu fenn, und wir schifften mit gludlichem Winde fort. Er ftand auf bem Berbecke und fang verliebte Lieber, alle Matrofen maren ihm gut, jedermann brangte fich ju ibm, die afrifanische Rufte lag icon por une. Ploglich entbedten wir ein Schiff, bas auf uns zufegelte, es maren Seerauber. einem hartnäckigen Gefechte, in welchem mein Freund Bunder ber Tapferfeit that, murben wir erobert und ge= fangen fortgeführt. Ludovifo verlor feine Munterfeit nicht, er verspottete meinen Rleinmuth, und die Corfaren betheuerten, daß fie noch nie einen fo tollfühnen Bagehale gesehen hatten. Was foll mir bas Leben? fagte er bagegen in ihrer Sprache, die wir beibe gelernt hatten, beute ift es ba, morgen wieder fort; jedermann fei frob. fo bat er feine Bflicht gethan, feiner weiß, mas morgen ift, feiner hat bas Ungeficht ber gufunftigen Stunde gefebn. Spotte über bie Falten, über bas Burnen, bas uns Saturn oft im Borüberfliegen vorhalt, ber Alte wird fcon wieder gut, er ift mader, und lachelt endlich über feine eigne Berfpottung, er bittet Gud, mie Alte Rindern thun, nachher feine Unfreundlichkeit ab. Beute mir, morgen Dir: wer Glud liebt, muß auch fein Unglud willfommen beißen. Das gange Leben ift nicht ber Sorge merth.

So ftand er mit seinen Ketten unter ihnen, und wahrlich! ich vergaß über seinen Helbenmuth mein eignes Elend. — Wir wurden an's Land gesezt und als Staven verkauft: noch als wir getrennt wurden, nickte Ludoviko mir ein freundliches Lebewohl zu.

Bir arbeiteten in zwei benachbarten Garten, ich verlor in meiner Durftigfeit, in Diefer Unterjochung allen Muth, aber ich hörte ihn aus ber Ferne seine gewöhnlichen Lieder singen, und wenn ich ihn einmal sah, war er so freundlich und vergnügt, wie immer. Er that ger nicht, als wäre etwas Besondres vorgefallen. Ich konnte innerlich über seinen Leichtsinn recht von Gerzen bose senn, und wenn ich dann wieder sein lächelndes Gesicht vor mit sah, war aller Jorn verschwunden, alles vergessen.

Nach acht Wochen stedte er mir ein Briefchen zu, a hatte andre Christenislaven auf seine Seite gebracht, ste wollten sich eines Fahrzeugs bemächtigen und barauf entsliehen: er melbete mir, daß er nich mitnehmen wolle, wenn dieser Borsatz gleich seine Flucht um vieles erschwere; ich solle den Muth nicht verlieren.

3d verließ mich auf fein autes Glud, bag une ber Borfat gelingen merbe. Wir tamen in einer Nacht an Ufer ber Gee gusammen, wir bemachtigten uns fleinen Schiffs, ber Wind war uns anfangs gun-Wir maren fcon tief in's Meer hinein, wir glaub ten uns bald ber italienischen Rufte zu nabern, als fic mit bem Unbruche bes Morgens ein Sturm erhob, ber immer ftarter murbe. 3ch rieth, an's nachfte Land gurudgufahren, um uns bort zu verbergen, bis fich ber Sture gelegt hatte, aber mein Freund mar anbrer Meinung, & glaubte, wir fonnten bann von unfern Feinden entbedt werden, er fchlug vor, daß wir auf ber Gee bleiben, und und lieber ber Bnade bes Sturme überlaffen follten. Seine Ueberredung brang burch, wir gogen alle Seegel ein, und fuchten une fo viel ale möglich zu erhalten, benn wir fonnten überzeugt febn, bag bei biefem Ungewitter uns Niemand verfolgen murbe. Der Wind brebte fich, Sturm und Donner nahmen gu, bas emporte Deer warf uns balb bis in die Bolfen, bald verfchlang uns ber Abgrund. Mae

verließ ber Muth, ich brach in Klagen aus, in Borwurfe gegen meinen Freund. Ludoviko, der bis dahin unab-lässig gearbeitet und mit allen Elementen gerungen hatte, wurde nun zum erstenmale in seinem Leben zornig, er ergriff mich und warf mich im Schiffe zu Boden. Bist Du, Elender, rief er aus, mein Freund, und unterstehst Dich zu klagen, wie die Sklaven dort? Roberigo, sei munter und fröhlich, das rath' ich Dir, wenn ich Dir gewogen bleiben soll, denn wir können in's Teufels Namen nicht mehr als sterben! Und unter diesen Worten sezte er mir mit derben Faustschlägen dermaßen zu, daß ich bald alle Besinnung verlor, und den Donner, die See und den Sturm nicht mehr vernahm.

Als ich wieder zu mir kam, sah ich Land vor mir, ber Sturm hatte sich gelegt, ich lag in den Armen meines Freundes. Bergieb mir, sagte er leutselig, wir find gerettet, dort ist Italien, Du hättest den Muth nicht verlieren sollen. — Ich gab ihm die Hand, und nahm mir im Herzen vor, den Menschen künftig zu vermeiden, der meinem Glücke und Leben gleichsam auf alle Weise nachtellte; aber ich hatte meinen Vorsat schon vergessen, noch ehe wir an's Land gestiegen waren, denn ich sah ein, daß er mein eigentliches Glück sei.

Ruvolph, ber mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zugehört hatte, konnte sich nun nicht länger halten, er sprang heftig auf, und rief: Nun, bei allen heiligen, Euer Freund ist ein mahrer Teuselskerl! Wie lumpig ist alles, was ich erlebt habe, und worauf ich mir wohl manchmal etwas zu Gute that, gegen diesen Menschen! Ich muß ihn kennen lernen, wahrhaftig, und sollte ich nach dieser Seltenheit bis an's Ende der Welt laufen!

Wenn er nur noch lebt, antwortete Roberigo, benn

nun ift es icon langer ale ein Jahr, bag ich ihn nicht gefeben habe. 3ch habe Guch biefen Borfall nur barum weitläuftiger ergablt, um Guch einigermaßen einen Begriff Meine Eltern priefen von feinem Charafter zu geben. fich gludlich, als fle mich wieberfaben, aber Lubovito batte mich balb wieder in neue Abentheuer vermidelt. 3ch wollte Die Schweig und Deutschland besuchen, er moute ohne meine Gefellschaft eine andre Reife unternehmen, es mar nichts geringeres, als bag er nach Aegopten geben wollte, Die feltfamen uralten Phramiben, bas munberbare rothe Dicer, die Sandwüften mit ihren Sphingen, ber fruchtbar Mil, diese Gegenftande, von benen man schon in ber Rinbbeit fo viel bort, waren es, bie ibn borthin riefen. Unfer Albschied war überaus gartlich, er versprach mir, in einem Jahre nach Italien gurudzufommen; ich nahm auf eben fo lange von meinen Eltern Urlaub, und trat meine Reife nach Deutschland an.

Ich fühlte mich ohne meinen Gefährten recht einfam und verlaffen, ber Muth wollte fich aufangs gar nicht einstellen, ber mich fonft aufrecht gehalten hatte. Die boben Gebirge ber Schweiz und in Iprol, die furchtbare Majeftat ber Natur, alles stimmte mich auf lange Reit traurig, ich bereute es oft, ihm nicht wiber feinen Billen gefolgt zu febn und an feinem Babnfinne Theil zu neb-Ginigemal mar ich im Begriff, ju meiner Familie jurudjutehren, aber bie Sucht, ein fernes Land, frembe Menschen zu fehn, trieb mich wieber vorwärts, auch bie Schaam, einer Lebensart untreu zu werben, bie bis babin mein bochftes Glud ausgemacht batte. 3d will Euch bie einzelnen Borfalle verschweigen, und mich zu ber Begebenheit wenden, die Ursache ift, daß Ihr mich bier angetroffen.

Nach manchen luftigen Abentheuern, nach manchen angenehmen Befanntichaften langte ich in ber Begend bes Schloffes an, wo Ihr gekannt feib. 3ch fag auf einer Anhöhe und überdachte Die Mannigfaltigfeiten meines Lebenslaufs, ale eine frohliche Jagbmufif mich aufmerkfam machte. Gin Bug von Jagern fam naber, in ihrer Mitte eine icone Dame, bie einen Falfen auf ber Sand trug; die Einfamkeit, ihr schimmernber Anzug, alles trug bagu bei, fie ungemein reigend barguftellen. Deine Sinne maren gefangen genommen, ich konnte bie Augen nicht von ihr abwenden: alle Schönheiten, die ich fonft gefehn hatte fcbienen mir gegen biefe alltäglich, es war nicht biefer und jener Bug, ber mich an ihr entzudte, nicht ber Wuche, nicht die Farbe ber Wangen ober ber Blid ber Augen, fonbern auf geheimnigvolle Weife alles bies zusammen. Es war ein Gefühl in meinem Bufen, bas ich bis babin noch nicht empfunden hatte, es burchbrang mich gang, nur fie allein fab ich in ber weiten Belt, jenfeit ihres Befiges lag fein Bunfch mehr in ber Welt.

Ich suchte ihre Bekanntschaft, ich verschwieg ihr meinen Namen. Ich fand sie meinen Bunfchen geneigt, ich war auf bem höchften Gipfel meiner Seligkeit. Wie arm kam mir mein Leben bis bahin vor, wie entsagte ich allen nieinen Schwärmereien! Der Tag unfrer hochzeit war festgesezt.

D, meine Freunde, ich fann Euch nicht beschreiben, ich fann sie felber nicht begreifen, die wunderbare Beranberung, die nun mit mir vorging! Ich fah ein bestimmtes Glud vor mir liegen, aber ich war an diesem Glude sestgeschmiebet: wie wenn ich in Meeresstille vor Anter läge, und nun sabe, wie Maft und Seegel vom Schiffe heruntergeschlagen murben, um mich hier, nur bier ewig feftauhalten.

D, füße Reifeluft! fagte ich zu mir felber, gebeimnifreiche Ferne, ich werbe nun von Guch Abichieb nehmen und eine Beimath bafur besigen! Lodt mich nicht mehr weit wea, benn alle Gure Tone find vergeblich, ihr gie benben Bogel, bu Schwalbe mit beinen lieblichen Gefangen, bu Lerche mit beinen Reifeliedern! Reine Stabte, feine Dorfer werben mir mehr mit ibren alänzenben Fenftern entgegenblicken, und ich werbe nun nicht mehr benten: Welche weibliche Geftalt fteht bort binter ben Borhangen, und fieht mir ben Berg berauf entgegen? Bei keinem fremden liebreizenden Gefichte barf mir nun mehr einfallen: Bir merben befannter mit einanber merben, biefer Bufen wird vielleicht am meinigen rubn, biefe Lippen werben vielleicht mit meinen Ruffen vertraut fenn.

Mein Gemuth ward hin- und zurückgezogen, hausliche heimath, räthselhafte Fremde; ich stand in der Mitte,
und wußte nicht, wohin. Ich wünschte, die Gräfinn möchte
mich weniger lieben, ein Anderer möchte mich aus ihrer
Gunst verdrängen, dann hätte ich sie zürnend und verzweiselt verlassen, um wieder umherzustreisen, und in den
Bergen, im Thalschatten, den frischen, lebendigen Geist
wiederzusuchen, der mich verlassen hatte. Aber sie hing
an mir mit allem Feuer der ersten Liebe, sie zählte die
Minuten, die ich nicht bei ihr zugebracht: sie haderte mit
meiner Kälte. Noch nie war ich so geliebt, und die Fülle
meines Glück übertäubte mich. Sehnsüchtig sah ich jedem Wandersmann nach, der auf der Landstraße vorüberzog; wie wohl ist Dir, sagte ich, daß Du Dein ungewisses Glück noch sucht! ich habe es gefunden!

Ich ritt aus, um mich zu sammeln. Ich hielt mir in der Einsamkeit meinen Undank vor. Was willst Du in der Welt als Liebe? so redete ich mich selber an; siehe, sie ist Dir geworden, sei zufrieden, begnüge Dich, Du kannst nicht mehr erobern: was Du in einsamen Abenden mit aller Sehnsucht des Herzens erwünschtest, wonach Du in Wäldern jagtest, was die Bergströme Dir entgegensangen, dies unnennbare Glück ist Dir geworden, ist wirklich Dein, die Seele, die Du weit umber gesucht, ist Dir entgegen gekommen.

Wie fam es, bag bie Dorfer mit ihren fleinen Baufern fo feltfamlich vor mir lagen? daß mir jede Beimath zu enge und beschränft dunfte? Das Abendroth ichien in die Welt hinein, da ritt ich vor einem niedrigen Bauernhause vorbei, auf dem Sofe ftand ein Brunnen, davor mar ein Magblein, bas fich budte, ben fcmeren gefüllten Eimer heraufzugiehen. Gie fab zu mir herauf, indem ich ftillhielt, der Abendichein lag auf ihren Bangen, ein fnappes Mieder fchloß fich traulich um ben fconen vollen Bufen, beffen genaue Umriffe fich nicht verbergen liegen. Wer ift fie? fagte ich zu mir, warum hat fie Dich betrachtet? 3ch grußte, fie banfte und lächelte. fort, und rettete mich in Die Dammerung bes Balbes binein: mein Berg flopfte, als wenn ich bem Tobe entgegen ginge, als mir die Lichter aus dem Schloffe entgegen= glangten. Sie wartet auf Dich, fagte ich zu mir, freundlich hat fie bas Abenbeffen bereitet, fie forgt, bag Du mube bift, fie trodnet Dir bie Stirn. Rein, ich liebe fie, rief ich aus, wie fie mich liebt.

In ber Nacht tonte ber Lauf ber Bergquellen in mein Dhr, bie Binbe raufchten burch bie Baume, ber Mond

flieg berauf und ging wieber unter: alles, bie ganze Ratur in freier, willführlicher Bewegung, nur ich mar ge feffelt. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als ich wieder durch bas Dorf ritt, es traf fich, bag bas Dab den wieber am Brunnen ftand: ich mar meiner nicht mehr machtig. 3ch flieg vom Pferbe, fie mar gang allein fie antwortete fo freundlich auf alle meine Fragen, ich mat in meinem Leben zum erftenmal mit einem Beibe verle gen, ich machte mir Bormurfe, ich mußte nicht, mas ich fprach. Reben ber Thur bes Saufes mar eine bichte Laube, mir fegten une nieber; bie ichonften blauen Augen faben mich an, ich konnte ben frischen Lippen nicht wiberfteben bie jum Ruß einluben, fie war nicht ftrenge gegen mich, ich vergaß bie Stunde. Nachdenfend ritt ich gurud, id wußte nun bestimmt, bag ich in diefer Ginfchrankung, in ber Che mit ber ichonen Grafinn nicht gludlich febn 3ch hatte es fonft oft belacht, bag man mit ben gewechselten Ringe die Freiheit fortschenkte, jegt erft verftand ich ben Ginn biefer Rebensart. 3ch vermieb bie Grafinn, ihre Schönheit lodte mich wieber an, ich verachtete mich, bag ich zu feinem Entschluffe tommen fonnte. Der Sochzeitstag war indeß gang nabe berangerudt, meine Braut machte alle Unftalten, ich hörte immer ichon von ben fünftigen Ginrichtungen fprechen; mein ben fcblug mir bei jedem Worte.

Man erzählt, daß man vor dem lezten Unglud bes Markus Antonius wunderbare Tone wie von Inftrumenten gehört habe, wodurch sein Schutgott Gerkules von ihm Abschied genommen: so hört' ich in jedem Lerchengesange, in jedem Klang einer Trompete, jeglichen Inftruments das Glud, das mir seinen Abschied wehmuthig zu-

rief. Immer lag mir die gründämmernde Laube im Sinne, das blaue Auge, der volle Busen. Ich war entschlossen. Nein, Ludoviko, rief ich aus, ich will Dir nicht untreu werden, Du sollt mich nicht als Sklav wiedersinden, nachdem Du mich von der ersten Kette losgemacht haft. Soll ich ein Ehemann werden, weil ich liebte? Seltsame Folge!

4

1

·i

ď.

3

? #

ø

¥

7

į

Ich nahm Abschieb von ihr, ich verstedte mich in bie Rleibung eines Mönchs, so streifte ich umber, und so traf ich auf jenen Bilbhauer Bolz, ber eben aus Italien zu-rückfam.

Ich glaubte in ihm einige Züge von meinem Freunde anzutreffen, und entdeckte ihm meine seltsame Leidenschaft. Er ward mein Begleiter. Wie genau lernte ich nun Laube, Haus und Garten meiner Geliebten kennen! Wie oft saben wir da in den Nachtstunden Arm in Arm gesichlungen, indem uns der Vollmond in's Sesicht schien! In der Kleidung eines gemeinen Bauern machte ich auch mit den Eltern Bekanntschaft, und schmeckte nun nach lansger Zeit wieder die Süßigkeiten meiner sonstigen Lesbensweise.

Dann brach ich plözlich wieder auf; nicht weit von hier wohnt ein schönes Mädchen, die die Eltern dem Aloster bestimmt haben, sie beweint ihr Schickfal. Ich war bereit, sie in dieser Nacht zu entführen; ich vertraute dem Gefährten meinen Plan, dieser Tücksiche, der sie andbetet, lockt mich hierher in den dichten Wald, und versetzt mir heimlich diese Wunde. Darauf verließ er mich schnell. Seht, das ist meine Geschichte.

Unaufhörlich schwebt bas Bild ber Gräfinn nun vor meinen Augen. Soll ich sie laffen? kann ich sie wies XVI. Band. 21

berfinden? foll ich einem Wefen mein ganges Leben opfern?

Franz sagte: Eure Geschichte ift seltsam, Die Liebe heilt Euch vielleicht einmal, daß Ihr Euch in Der Beschränkung burchaus glücklich fühlt, denn noch habt Ihr die Liebe nicht gekannt.

Du bift zu voreilig, mein Freund, fagte Florestan, nicht alle Menschen sind wie Du, und genau genommen, weißt Du auch noch nicht einmal, wie Du beschaffen bift.

Der Einsiedler fam, um nach ber Bunbe bes Rittet zu fehn, bie fich fehr gebeffert hatte.

Franz Sternbalb suchte ben Ritter wieber auf, nach bem Florestan ihn verlassen hatte, und sagte: Ihr seid vorher gegen meinen Freund so willfährig gewesen, das Ihr mich breist gemacht habt, Euch um die Geschichte je nes alten Mannes zu bitten, bessen Ihr an bem Morga erwähntet, als wir uns hinter Strafburg trafen.

So viel ich mich erinnern kann, sagte ber Ritten, will ich Euch erzählen. — Auf einer meiner einsams Wanderungen kam ich in ein Gehölz, das mich bald ju zwei einsamen Velsen führte, die sich wie zwei Thore ge genüberstanden. Ich bewunderte die seltsame Symmetrie der Natur, als ich auf einen schönen Baumgang ausmerbsam wurde, der sich hinter den Velsen eröffnete. Ich ging hindurch, und fand einen weiten Platz, durch den die Allee von Bäumen gezogen war, ein schöner heller Back sloß auf der Seite, Nachtigallen sangen, und eine schönen Ruhe lud mich ein, mich niederzusezen und auf das Nichten einer Vontaine zu hören, die aus dichtem Gebüscherausplauberte.

Ich saß eine Weile, als mich ber liebliche Ton einer arfe ausmerksam machte, und als ich mich umsah, ward bie Bufte Ariost's gewahr, die über einem kleinen Aller erhaben stand, unter dieser spielte ein schöner Jüngling f bem Instrumente.

Sier wurde bie Ergahlung bes Ritters burch einen nberbaren Borfall unterbrochen.

## Viertes Buch.

## Erftes Rapitel.

In ber Klause entstand ein Geräusch und Gezänt, gleich barauf sah man ben Eremiten und Bilgrim beibe erhipt heraustreten, aus bem Walbe kam ein großer ansehnlichen Mann, auf ben Roberigo sogleich hinzueilte, und ihn is seine Arme schloß. D, mein Ludoviko! rief er aus, bif Du wieder da? Wie kömmst Du hierher? geht es Die wohl? bift Du noch wie sonst mein Freund?

Jener konnte vor dem Entzücken Roberigo's imma noch nicht zu Worte kommen, indessen die heiligen Rasner in ihrem eifrigen Gezänk fortsuhren. Da Florestat ben Namen Ludoviko nennen hörte, verließ er auch Stere balb, und eilte zu den beiden, indem er aufrief: Gott sie gedankt, wenn Ihr Ludoviko seid! Ihr seid uns hier in der Einsamkeit unaussprechlich willkommen!

Lubovito umarmte seinen Freund, indem Sternbab voller Erstaunen verlaffen ba ftand, bann fagte er luftig: Mich freut es, Dich zu sehn, aber wir muffen boch bert bie streitenben Partheien aus einander bringen.

Als fie ben fremben schönen Mann auf sich zufommen fahen, ber ganz so that, als wenn es seine Sache seyn müßte, ihren Zwist zu schlichten, ließen sie freiwillig von einander ab. Sie waren von ber edlen Gestalt wie bezaubert, Roberigo war vor Freude trunken, seinen Freund wieder zu besizen, und Florestan konnte kein Auge von ihm verwenden. Was haben die beiden heiligen Männer gehabt? fragte Ludoviko.

Der Eremit fing an, feinen Unftern zu ergahlen. Der Bilger fei berfelbe, ber feine Geliebte geheirathet habe, Diefe Entbedung habe fich unvermuthet mahrend ihrer Gebete hervorgethan, er fei barüber erbittert worben, baß er nun noch zum Ueberfluß feinem ärgften Feinde Gerberge geben mußte.

Der Bilgrim verantwortete fich bagegen: baß es feine Schuld nicht fei, baß jener gegen bie Gaftfreiheit gehanbelt und ihn mit Schimpfreden überhäuft habe.

Lubovito sagte: Mein lieber Bilger, wenn Dir bie Großmuth recht an bie Seele geheftet ift, so überlaß jenem eifrigen Liebhaber Deine bisherige Frau, und bewohne Du seine Klause. Bielleicht, baß er sich balb hierher zurrucksehnt, und Du bann gewiß nicht zum zweitenmale ben Tausch eingehen wirft.

Rudolph lachte laut über ben wunderlichen Zank und über diese lustige Entscheidung. Franz aber erstaunte, daß Einsiedler, heilige Männer so unheiligen und gemeisnen Leidenschaften, als bem Zorne, Raum verstatten könnten. Der Bilgrim war gar nicht Willens, seine Frau zu verlaffen, um ein Waldbruder zu werben, ber Eremit schämte sich seiner Heftigkeit.

Alle Bartheien waren ausgeföhnt, und fie fezten fich mit friedlichen Gemuthern an bas fleine Mittagsmahl.

Du haft Dich gar nicht veranbert, fagte Moberige.

Und muß man sich benn immer verändern? rief Leboviso aus; nein, auch Aeghpten mit seinen Ahramiden und seiner heißen Sonne kann mir nichts anhaben. Richt ift lächerlicher, als die Menschen, die mit ernsthaftern Se sichtern zurücksommen, weil sie etwa entsernte Gegenden gesehn haben, alte Gebäude und wunderliche Sitten. Bat ist es benn nun mehr? Nein, mein Roberigo, hüte Dis vor den Anderswerden, denn an den meisten Menschen ift die Jugend noch das Beste, und was ich habe, ist mir auf jeden Vall lieber, als was ich erst bekommen soll. Eine Wahrheit, die nur bei einer Frau eine Ausnahme leibet. Nicht wahr, mein lieber Pilgrim? Du selbst kömmst mir aber etwas anders vor.

Und wie sieht es benn in Aegypten? fragte Florestan, ber gern mit bem feltsamen Fremben bekannter werben wollte.

Die alten Sachen stehn noch immer am alten Fiet, sagte jener, und wenn man bort ift, vergißt man, bag me sich vorher barüber verwundert hat. Man ist bann seben und gewöhnlich mit sich und allem außer sich, wie mir hier im Walbe ist. Der Mensch weiß nicht, was a will, wenn er Sehnsucht nach der Frembe fühlt, und wem er bort ist, hat er nichts. Das Lächerlichste an mir ik, baß ich nicht immer an bemselben Orte bleibe.

Sabt Ihr bie feltfamen Kunftsachen in Augenschein genommen? fragte Franz bescheiben.

Was mir vor die Augen getreten ift, sagte Lubovik, habe ich ziemlich genau betrachtet. Die Sphinxe sehn unfer eins mit gar wunderlichen Augen an, sie stehn and bem fernen Alterthum gleichsam spöttisch da, und fragen: Wo bist Du her? was willst Du hier? Ich habe in ih

ver Gegenwart meiner Tollfühnheit mich mehr geschämt, als wenn vernünftige Leute mich tabelten, ober andre mittlern Alters mich lobten.

D, wie gern möchte ich Guer Befährte gewesen fenn! rief Franz aus, die Gegenden wirklich und mahrhaftig zu febn, die schon in ber Imagination unfrer Rindheit vor uns ftehn, die Derter ju befuchen, die gleichfam bie Wiege ber Menschheit find. Nun bem wunderbaren Laufe bes alten Nils zu folgen, von Ruinen in frember, schauerlicher, halbverständlicher Sprache angerebet zu werben, Sphinze im Sande, bie boben Phramiben, Memnons wunberfame Bilbfaule, und immer bas Gefühl ber alten Gefcichten mit fich berumzutragen, noch einzelne lebenbe Laute aus ber langft entflobenen Belbenzeit zu vernehmen, über's Meer nach Griechenland binüberzubliden, zu traumen, wie die Borwelt aus bem Staube fich wieder emporgearbeitet, wie wieder griechische Flotten landen, - o, alles bas in unbegreiflicher Begenwart nun vor fich zu haben, fonnt Ihr gegen Guer Glud wirflich fo unbantbar fenn? -

Ich bin es nicht, fagte Ludovifo, und mir sind diese Empfindungen auch oft auf ben Bergen, an der Seekuste durch die Brust gegangen. Oft faßte ich aber auch eine Handvoll Sand, und bachte: Warum bist Du nun so mühsam, mit so mancher Gesahr, so weit gereis't, um dies Theilchen Erbe zu sehn, das Sage und Geschichte Dir nun so lange nennt? Ist denn die übrige Erde jünger? Darfst Du Dich in Deiner Heimath nicht verwunzbern? Sieh die ewigen Velsen dort an, den Aetna in Sicilien, den alten Schlund des Charpbois. Und mußt Du Dich verwundern, um glücklich zu sehn? — Ich sagte dann zu mir selber: Thor! Abor! und wahrlich, ich versand

achtete in eben bem Augenblide ben Menschen, ber biefe Thorheit nicht mit mir hatte begehen konnen.

Unter mancherlei Erzählungen verftrich auch biefer Tag, ber Einsiebel sagte oft: Ich begreife nicht, wie ich in Eurer Gesellschaft bin, ich bin wohl und sogar luftig, ja meine Lebensweise ift mir weniger angenehm, als bisber. Ihr steckt uns alle mit ber Reisesucht an; ich glaubte über alle Thorheiten bes Lebens hinüber zu seine, und Ihr weckt eine neue Luft bazu in mir auf.

Am folgenden Morgen nahmen fie Abfchieb; ber Bilgrim hatte fich mit dem Einstedel völlig verföhnt, fie schieden als gute Freunde. Ludovito führte den Bug an, die übrigen folgten ihm.

Auf bem Wege erfundigte fich Lubovito nach Stern balb und feinem Gefährten Floreftan, er lachte aber bie fen oft, ber fich alle Dube gab, von ihm bemerft zu mer ben, Sternbalb war ftill, und begleitete fie in tiefen Ge Lubovito fagte zu Frang, ale er borte, biefer fri banken. ein Mahler: Mun, mein Freund, wie treibt 36r es mit Gurer Runft? 3d bin gern in ber Gefellichaft von Runf. lern, benn gewöhnlich find es bie munberlichften Denfchen. anch fallen wegen ihrer feltfamen Befchäftigung alle ihre Launen mehr in die Augen, ale bei andern Leuten. Stolz macht einen wunderlichen Contraft mit ihrem übris gen Berhaltnig im Leben, ihre poetifchen Begeifterungen tragen fie nur gu oft in alle Stunden über, auch unter laffen fie es felten, die Gemeinheit ihres Lebens in ibre Runftbeschäftigungen bineinzunehmen. Sie sind fchmeldelnde Stlaven gegen die Großen, und boch verachten fie alles in ihrem Stolze, was nicht Rünftler ift. Ien biefen Dighelligfeiten entfteben gewöhnlich Charaftere. die luftig genug in's Auge fallen.

Frang fagte beschämt: 3hr feib ein fehr ftrenger Rich= ter, herr Ritter.

Ludovito fuhr fort: 3ch habe noch wenige Runftler gefeben, bei benen man es nicht in ben erften Augenblicen benierkt hätte, daß man mit keinen gewöhnlichen Men= ichen zu thun habe. Faft alle find unnöthig verschloffen und zudringlich offenherzig. Ich habe mich felbft zuwei= Ien geübt, bergleichen Leute barzuftellen, und es niemals unterlaffen, Diefe Seltsamkeiten in bas bellfte Licht gu ftellen. Es fällt gewiß ichwer, Menfch wie bie übrigen zu bleiben, wenn man fein Leben bamit zubringt, etwas gu thun und gu treiben, wovon ein jeder glaubt, bag es übermenschlich fei: in jedem Augenblide gu fühlen, daß man mit bem übrigen Menschengeschlechte eben nicht wei= ter zusammenhänge. Diese Sterblichen leben nur in Tonen, in Beichen, gleichsam in einem Luftreviere wie Feen und Robolde, es ift nur icheinbar, wenn man fie alaubt Die Erbe betreten zu feben.

Ihr mögt in einiger Sinficht nicht Unrecht haben, fagte Frang.

Wer sich ber Runst ergiebt, sagte jener weiter, muß bas, was er als Mensch ift und seyn könnte, ausopfern. Was aber bas schlimmste ift, so suchen jene Leute, die sich für Rünstler wollen halten lassen, noch allerhand Seltsamsteiten und auffallende Thorheiten zusammen, um sie recht eigentlich zur Schau zu tragen, als Orden oder Ordensstreuz, in Ermangelung bessen, damit man sie in der Ferne gleich erkennen soll, ja sie halten darauf mehr, als auf ihre wirkliche Runst. Hütet Euch davor, herr Mahler.

Man ergählt doch von manchem großen Manne, fagte Franz, ber von bergleichen Thorheiten frei geblies ben ift.

Mennt mir einige, rief Lubovito.

Sternbald fagte: Zum Beispiel ber eble Mahlergeift Rafael Sanzio von Urbin.

Ihr habt Recht, sagte ber heftige Ritter, und überhaupt, fuhr er nach einem kleinen Nachdenken fort, last Euch meine Rebe nicht so sehr auffallen, benn sie braucht gar nicht so ganz wahr zu seyn. Ihr habt mich mit bem einzigen Namen beschämt und in die Flucht geschlagen, und alle meine Worte erscheinen mir nun wie eine Lästerung auf die menschliche Größe. Ich bin selbst ein Thor, bas wollen wir für ausgemacht gelten lassen.

Roberigo fagte: Du haft manche Seiten von Dir felbst geschilbert.

Mag febn, fagte fein Freund, man kann nichts beffers und nichts schlechters thun. Last und lieber von ber Runft selber sprechen. Ich habe mir in vielen Stunden gewünscht, ein Mahler zu sebn.

Sternbalb fragte: Wie feib Ihr barauf getommen? Erftlich, antwortete ber junge Ritter, weil es mir ein großes Vergnugen fenn murbe, manche von ben Daboben fo mit Farben vor mich hinzuftellen, die ich wohl ebemale gekannt habe, bann mir anbre noch ichonere abzugeichnen, bie ich manchmal in gludlichen Stunden in meinem Gemuthe gewahr werbe. Dann erleibe ich auch zuweilen recht fonberbare Begeifterung, fo bag mein Beift febr beftig bewegt ift, bann glaube ich, wenn mir bie Befchicflichkeit zu Gebote ftanbe, ich wurde recht wunderbare und merkwürdige Sachen ausarbeiten konnen. Seht, mein Freund, bann wurde ich einfame, fcauerliche Begenben abschilbern, morfche gerbrochene Bruden über zwei fcroffen Felfen, einem Abgrunde binüber, burch ben fich ein Walbftrom ichaumend brangt: verirrte Wandereleute, beren Gemanber im feuchten Binbe flattern, furchtbare Räubergeftalten aus bem Sohlwege beraus, angefallene und geplunderte Bagen, Rampf mit ben Reisenden. -Dann wieder eine Gemfenjagt in einsamen, furchtbaren Belfenklippen, die kletternben Jager, die fpringenden, gejagten Thiere von oben berab, bie fcminbelnben Abfturge. Figuren, die oben auf ichmalen überragenden Steinen Schwindel ausbruden, und fich eben in ihren Fall ergeben wollen, ber Freund, ber jenen zu Gulfe eilt, in ber Ferne bas rubige Thal. Ginzelne Baume und Geftrauche, bie bie Ginfamteit nur noch beffer ausbruden, auf bie Berlaffenheit noch aufmerkfamer machen. - Dber bann wieber ben Bach und Wafferfturg, mit bem Fischer, ber angelt, mit ber Muble, bie fich brebt, vom Monde beschienen. Ein Rahn auf bem Waffer, ausgeworfene Nete. - Buweilen kampft meine Imagination, und ruht nicht und giebt fich nicht zufrieben, um etwas burchaus Unerbortes zu erfinnen und zu Stanbe zu bringen. Meußerft feltfame Geftalten murbe ich bann binmablen, in einer verworrenen, faft unverftandlichen Berbindung, Figuren, bie fich aus allen Thierarten gufammenfanden und unten wieber in Pflangen enbigten: Infetten und Bewürme, benen ich eine wundersame Aehnlichkeit mit menschlichen Charafteren aufdruden wollte, fo bag fie Befinnungen und Leibenschaften possierlich und boch furchtbar außerten; ich wurde bie gange fichtbare Belt aufbieten, aus jebem bas Seltsamfte mablen, um ein Gemablbe ju machen, bas Berg und Sinnen ergriffe, bas Erftaunen und Schauber erregte, und wovon man noch nie etwas Aehnliches gefebn und gebort batte. Denn ich finde bas an unfrer Runft zu tabeln, bag alle Meifter ohngefahr nach einem

Biele hinarbeiten, es ift alles gut und löblich, aber es ift immer mit wenigen Abanberungen bas Alte.

Franz war einen Augenblick ftumm, bann fagte er: Ihr würdet auf eine eigene Weise bas Gebiet unster Runst erweitern, mit wunderbaren Mitteln bas Wunderbarste erringen, oder in Euren Bemühungen erliegen. Eure Einbildung ist so lebhaft und lebendig, so zahlreich an Gestalt und Ersindung, daß ihr das Unmöglichste nur ein leichtes Spiel dunkt. D, wie viel billigere Forderungen muß der Künstler ausgeben, wenn er zur wirklichen Arbeit schreitet!

hier ftimmte ber Pilgrim ploglich ein geiftliches Lieb an, benn es war nun die Tageszeit gekommen, an welcher er es nach feinem Gelübbe absingen mußte. Das Gefpräch wurde unterbrochen, weil alle aufmerksam zuhörten, ohne baß eigentlich einer von ihnen wußte, warum er es that.

Mit dem Schlusse bes Gesanges traten sie in ein anmuthiges Thal, in dem eine Heerde weidete, eine Schalmei tönte herüber, und Sternbalds Gemüth ward so heiter und muthig gestimmt, daß er von freien Stücken Florestan's Schalmeilied zum Ergözen der übrigen wiederholte; als er geendigt hatte, stieg der muthwillige Ludoviso auf einen Baum, und sang von oben in den Tönen einer Wachtel, eines Kuckuss und einer Nachtigall herunter. Nun haben wir alle unste Pflicht gethan, sagte er, jezt haben wir es wohl verdient, daß wir uns ausruhen dursen, wobei uns der junge Florestan mit einem Liebe erquicken soll.

Sie segten fich auf ben Rasen nieber, und Florestan fragte: welcher Inhalt soll benn in meinem Liebe sehn? Welcher Du willft, antwortete Lubovito, wenn es Dir recht ift, gar keiner; wir find mit allem zufrieben, wenn es Dir nur gemuthlich ift, warum foll eben Inhalt ben Inhalt eines Gebichts ausmachen?

Rudolph fang:

Durch ben himmel zieht ber Bögel Jug, Sie find auf Wanberschaft begriffen, Da hört man gezwitschert und gepfiffen Bon Groß und Klein ber Melodien genug.

Der Kleine fingt mit feiner Stimm', Der Große frachzt gleich wie im Grimm Und ein'ge ftottern, andre schnarren, Und Droffel, Gimpel, Schwalbe, Staaren,

Sie wiffen alle nicht, was fie meinen, Sie wiffen's wohl und fagen's nicht, Und wenn fie auch zu reben scheinen, Ift ihr Gerebe nicht von Gewicht.

— "Holla! warum feib Ihr auf ber Reife?" — Da ift nun einmal unfre Weise.
— "Warum bleibt Ihr nicht zu jeglicher Stunb?" — Die Erb' ist allenthasben rund.

Auf bie armen Lerchen wird Jagb gemacht, Die Schnepfen gar in Dohnen gefangen, Dort find bie Böglein aufgehangen, An feine Rudfahrt mehr gebacht.

— Ift bas bie Art mit uns zu fprechen? Uns armen Bögeln ben hals zu brechen? — "Berständlich ist boch biefe Sprache, So ruft ber Menfch, sie bient zur Sache, In allen Natur die Sprache regiert,
Das eins mit dem andern Kriege führt, in
Man dann am besten raisonnirt und beweis't,
Wenn eins vom andern wird aufgespeis't:
Die Ströme sind im Mecre verschlungen,
Bom Schicksal wieder der Mensch bezwungen,
Den tapfersten Magen hat die Zeit,
Ihr nimmermehr ein Essen gereut,
Doch wie von der Zeit eine alte Fabel besagt
Macht auf sie das jüngste Gericht einst Zagd.
Ein' andre Speise giebt's nachher nicht,
Heißt wohl mit Necht das lezte Gericht.

Rubolph fang biese tollen Berse mit so lächerlichen Bewegungen, baß sich keiner bes Lachens enthalten konnte. Als ber Bilgrim wieber ernsthaft war, sagte er sehr feierlich: Berzeiht mir, man wirb unter Euch wie ein Trupfener, wenn Ihr mich noch lange begleitet, so wirb aus meiner Pilgerschaft gleichsam eine Narrenreise.

Man verzehrte auf ber Wiefe ein Mittagsmahl, bas fie mitgenommen hatten, und Ludoviko wurde nicht mübe, sich bei Roberige nach allerhand Neuigkeiten zu erkundigen. Roberigo verschwieg, ob aus einer Art von Schaam, ober weil er vor ben beiben die Erzählung nicht wieberholen mochte, seine eigne Geschichte. Er kam burch einen Zufall auf Luthern und die Reformation zu sprechen.

O, schweig mir bavon, rief Ludoviso aus, benn es ift mir ein Berdruß zu hören. Jedweder, ber sich für klug hält, nimmt in unsern Tagen die Barthei dieses Mannes, der es gewiß gut und redlich meint, ber aber boch immer mit seinen Ideen nicht recht weiß, wo er hinaus will.

Ihr erftaunt mich! fagte Frang.

Ihr feib ein Deutscher, fuhr Lubovifo fort, ein Murnberger, es ...mmt mich nicht Bunber, wenn 3br Euch ber guten Sache annehmt, wie fie Guch mohl erscheinen muß. 3ch glaube auch, bag Luther einen mabrhaft gro-Ben Geift hat, aber ich bin ihm barum boch nicht gewo= gen. Es ift folimm, bag bie Menfchen nichts einreißen fonnen, nicht die Wand eines Sofe, ohne gleich barauf Luft zu friegen, ein neues Gebäude aufzuführen. Wir haben eingefehn, bag Irren möglich fei, nun irren wir lieber noch jenfeits, als in ber geraben lieblichen Strafe zu bleiben. 3ch febe icon im Boraus bie Beit fommen, bie bie gegenwärtige Beit fast nothwendig hervorbringen muß, wo ein Mann fich fcon fur ein Bunber feines Jahrhunderts halt, wenn er eigentlich nichts ift. Ihr fangt an ju untersuchen, wo nichts zu untersuchen ift, Ihr taftet die Göttlichkeit unfrer Religion an, die wie ein wunderbares Gebicht vor uns ba liegt, und nun einmal feinem unbern verständlich ift, ale ber fie verftebt: bier wollt Ihr ergrübeln und widerlegen, und fonnt mit al-Iem Trachten nicht weiter pormarts bringen, ale es bem Blobfinne auch gelingen murbe, ba im Gegentheil die bobere Bernunft fich in ber Untersuchung wie in Negen murbe gefangen fühlen, und lieber bie eble Boefie glauben, als fie ben Unmundigen erflären wollen.

D, Martin Luther! feufzte Frang, Ihr habt ba ein funes Bort über ibn gesprochen.

Luboviso sagte: Es geht eigentlich nicht ihn an, auch will ich die Digbrauche bes Zeitalters nicht in Schutz nehmen, gegen die er vornehmlich eifert, aber mich bunkt boch, daß diese ihn zu weit führen, daß er nun zu ängstelich strebt, das Gemeine zu sondern, und barüber das Evelste mit ergreift. Wie es ben Menschen geht, seine

Nachfolger mögen leicht ihn felber nicht verstehn, und so erzeugt sich statt ber Fülle einer göttlichen Religion eine burre vernünftige Leerheit, die alle Gerzen schmachtend zurückläßt, ber ewige Strom voll großer Bilber und kolosialer Lichtgestalten trodnet aus, die burre gleichgültige Belt bleibt zurück und einzeln, zerstückt, und mit ohnmächtigen Kämpfen muß das wieder erobert werden, was verloren ist, das Reich ber Geister ist entstohn, und nur einzelne Engel kehren zurück.

Du bift ein Brophet geworden, fagte Roberigo, fet, meine Freunde, er hat die ägyptische Beisheit heimge bracht.

Wie könnt Ihr nur, sagte ber Bilgrim, so weise um fo thörichte Dinge in einem Athem sprechen und verrichten? Sollte man Guch biese frommen Gemuthsbewegungen gutrauen? —

Rudolph stand auf und gab dem Ludovito die Gand, und sagte: Wollt Ihr mein Freund seyn, oder mich für's Erste nur um Euch dulben, so will ich Euch begleiten, wohln Ihr auch geht, seid Ihr mein Meister, ich will Euer Schler werden. Ich opsere Euch jezt alles auf, Braut und Bater und Geschwister.

Sabt Ihr Gefdwifter? fragte Lubovito.

3mei Brüder, antwortete Rudolph, wir lieben uns von Kindesbeinen, aber feitbem ich Guch gefehn habe, fühle ich gar feine Sehnsucht mehr, Italien wiederzusehn.

Lubovifo fagte: Wenn ich über irgend etwas in ber Welt traurig werben fonnte, so ware es barüber, baß ich nie eine Schwester, einen Bruber gefannt habe. Dir ift bas Glud versagt, in bie Welt zu treten, und Geschwister anzutreffen, die gleich bem Bergen am nächften zugehören. Wie wollte ich einen Bruber lieben, wie hatte ich ihm

mit voller Freude begegnen, meine Seele in die feinige feft bineinwachfen wollen, wenn er icon meine Rinberspiele getheilt hatte! Aber ich habe mich immer einsam gefunden, mein tolles Glud, mein wunderliches Landschwarmen find mir nur ein geringer Erfat für bie Bruberliebe, bie ich immer gefucht babe. Burne mir nicht, Roberigo, benn Du bift mein befter Freund. Aber wenn ich ein Wesen fanbe, in bem ich ben Bater, fein Temperament, feine Launen mahrnähme, mit welchem Erschrecken ber Freube und bes Entzuckens murbe ich barauf zueilen und es in meine bruderlichen Urme fchließen! Dich felbft, im mahrften Sinn, fanbe ich in einem folchen wieber. - Aber ich habe eine einsame Rindheit verlebt, ich habe niemand weiter gefannt, ber fich um mein Berg beworben batte, und barum fann es wohl fenn, bag ich feinen Menfchen auf die mahre Art zu lieben verftebe, benn burch Befcmifter lernen wir die Liebe, und in ber Rindheit liebt . bas Berg am iconften. - Go bin ich bartherzig geworben und muß mich nun felber bem Bufalle verfvielen, um bie Beit nur hinzubringen. Die ichonfte Sehnsucht ift mir unbefannt geblieben, fein bruberliches Berg weiß von mir und schmachtet nach mir, ich barf meine Arme nicht in bie weite Welt hineinstreden, benn es fommt boch feiner meinem ichlagenben Bergen entgegen.

Franz trocinete sich die Thränen ab, er unterbrückte sein Schluchzen. Es war ihm, als drängte ihn eine unssichtbare Gewalt aufzustehn, die Hand des Unbekannten zu fassen, ihm in die Arme zu fturzen und auszurufen: Nimm mich zu Deinem Bruder an! Er fühlte die Einssicht, die Leere in seinem eignen Herzen, Ludoviko sprach die Wünsche aus, die ihn so oft in stillen Stunden gesängstigt hatten, er wollte seinen Klagen, seinem Jammer

ben freien Lauf laffen, als er wieber innerlich fühlte: Rein, alle biefe Menschen find mir boch fremb, er tam ja boch nicht mein Bruber werben, und vielleicht würbe er nur meine Liebe verspotten.

Unter allerhand Liebern, gegen bie ber anbächtige Gefang bes Bilgers wunderlich abstach, gingen fie weiten. Roberigo fagte: mein Freund, Du haft nun ein paarmal Deines Baters erwähnt, willft Du mir nicht enblich einmal seinen Namen fagen?

Und wift Ihr benn nicht, fiel Rubolph haftig ein, baß Euer Freund bergleichen Fragen nicht liebt? Bie könnt Ihr ihn nur bamit qualen?

Du kennst mich schon beffer, als jener, fagte Lube vito, ich benke, wir sollen gute Kameraben werben. Abn warum ist Dein Freund Sternbalb so betrübt?

Sternbald fagte: Soll ich barüber nicht trauern, baf ber Mensch mich nun verläßt, mit bem ich so lange ge lebt habe? Denn ich muß nun boch meine Reise fortsezen, ich habe mich nur zu lange aufhalten laffen. 3ch weiß selbst nicht, wie es kömmt, baß ich meinen Zwek saft ganz und gar vergesse.

Man kann seinen Zwed nicht vergeffen, fiel Lube viko ein, weil ber vernünftige Mensch sich schon so einrichtet, baß er gar keinen Zwed hat. Ich muß nur lathen, wenn ich Leute so große Anstalten machen febe, um ein Leben zu führen, bas Leben ist bahin, noch ehe sie mit ben Borbereitungen fertig sind.

Unter folden Gefprächen Zogen fie wie auf einem Marfche über Felb, Rudolph ging voran, indem er auf feiner Pfeife ein munteres Lieb blies, feine Bander flogen vom hute in ber spielenden Luft, in feiner Schärpe trug er einen kleinen Sabel. Ludoviko war noch feltsamer ge-

fleibet; sein Gewand war hellblau, ein schönes Schwerdt hing an einem zierlich gewirkten Bandelier über seine Schulter, eine goldene Rette trug er um den Halb, sein braunes Haar war lodig. Roberigo folgte in Mittertracht, neben dem der Bilgrim mit seinem Stabe und einsachen Anzuge gut kontrastirte. Sternbald glaubte oft einen seltsfamen Zug auf einem alten Gemählbe anzusehn.

Es war gegen Abend, als fie alle fehr ermubet wa= ren, und noch ließ fich feine Stabt, fein Dorf antreffen. Sie wünschten wieber einen autmuthigen ftillen Ginfiebel gu finden, der fie bewirthete, fie borchten, ob fie nicht Glodenichall vernähmen, aber ihre Bentühung war ohne Ludovifo foling vor, im Walde bas Nachtlager aufzuschlagen, aber alle, außer Florestan, maren bagegen, ber bie größte Luft bezeigte, fein Sandwert als Abentheurer recht fonderbar und auffallend anzufangen. Der Bilgrim glaubte, bag fie fich verirrt hatten, und bag alles verge= bens fenn murbe, bis fie ben rechten Weg wieber angetroffen haften. Rubolph wollte ben langern Streit nicht mit anboren, fonbern blies mit feiner Bfeife bazwifchen: alle waren in Berwirrung, und fprachen burch einander, jeder that Borfcblage, und feiner ward gehort. Bahrend bes Streites zogen fie in ber größten Gile fort, als wenn fie vor jemand flohen, fo baß fie in weniger Beit eine große Strede Weges gurudlegten. Der Bilarim fant endlich fast athemlos nieber, und nothigte fie auf biefe Beife, ftille zu halten.

Alls fie fich ein wenig erholt hatten, glangten bie Wolfen schon vom Abenbroth; fie gingen langsam weiter.
— Sie zogen burch ein kleines, angenehmes Gehölz, und fanben sich auf einem runben, grunen Rasenplat, vor ihnen lag ein Garten, mit einem Stakete umgeben, burch

beffen Stäbe und Berzierungen man hindurchbliden konnte. Alles war artig eingerichtet, das Geländer war allenthaben durchbrochen gearbeitet, eiferne Thüren zeigten sich an etlichen Stellen, kein Pallast war sichtbar. Dichte Baumgänge lagen vor ihnen, fühle Felsengrotten, Springbrumnen hörte man aus der Ferne plätschern. Alle standen still, in dem zauberischen Anblicke verloren, den niemand erwartet hatte: späte Rosen glühten ihnen von schlanken, erhabenen Stämmen entgegen, weiter ab standen dunktrothe Malven, die wie krause gewundene Säulen die dämmerndgrünen Gänge zu stützen schienen. Alles umher war still, keine Menschenstimme war zu vernehmen.

Ift biefer Feengarten, rief Roberigo aus, nicht wie burch Zauberei hierher gekommen? Wenn wir mit ben Bestiger bes Hauses bekannt wären, wie erquicklich mußte es senn, in biesen anmuthigen Grotten auszuruhen, in biesen dunkeln Gängen zu spazieren, und sich mit füßen Früchten abzukühlen? Wenn wir nur einen Menschen wahrnähmen, ber uns die Erlaubniß ertheilen könnte!

Inbem wurde Ludovito einige Baume mit fehr fchenen Früchten gewahr, die im Garten ftanden, große faftige Birnen und hochrothe Pflaumen. Er hatte einen schnellen Entschluß gefaßt. Laßt uns, meine guten Freunde, rief er aus, ohne Zeremonien über bas Spalter biefet Gartens fteigen, uns in jener Grotte ausruhen, mit Früchten fättigen, und bann ben Mondschein abwarten, um unfre Reise fortzusezen.

Alle waren über seine Berwegenheit in Berwunderung geset, aber Rubolph ging sogleich zu seiner Deinung über. Sternbalb und ber Bilgrim wibersezten fich am längsten, aber indem sie noch sprachen, war Lubovits, ohne banach hinzuhören, schon in ben Garten geklettert

und gesprungen, er half Florestan nach, Roberigo rief ben Rückbleibenden ebenfalls zu, Sternbald bequemte sich und ber Pilgrim, ben auch nach bem Obste gelüstete, sand es bedenklich, ganz ohne Gesellschaft seine Reise sortzusezen. Er machte nachher noch viele Einwendungen, auf die niemand hörte, benn Ludoviko sing an aus allen Kräften die Bäume zu schütteln, die auch reichlich Obst hergaben, das die übrigen mit vieler Aemsigkelt aufsammelten.

Dann sezten sie sich in ber kublen Grotte zum Effen nieder und Ludoviko sagte: Wenn uns nun auch jemand antrifft, was ist es benn mehr? Er mußte sehr ungesitztet sehn, wenn er auf unfre Bitte um Verzeihung nicht hören wollte, und sehr stark, wenn wir ihm nicht verzeinigt widerstehen sollten.

Alls ber Pilger eine Weile gegeffen hatte, sing er an, große Reue zu fühlen, aber Florestan sagte im lustigen Muthe: Seht, Freunde, so leben wir im eigentlichen Stande ber Unschuld, im goldenen Zeitalter, das wir so oft zurückwünschen, und das wir uns eigenmächtig, wenigstens auf einige Stunden erschaffen haben. O wahrelich, das freie Leben, das ein Räuber führt, der jeden Tag erobert, ist nicht so gänzlich zu verachten: wir verwöhnen uns in unser Sicherheit und Ruhe zu sehr. Was kann es geben, als höchstens einen kleinen Kamps? Wir sind gut bewassnet, wir fürchten uns nicht, wir sind durch uns selbst gesichert.

Sie horchten auf, es war, als wenn sie ganz in ber Berne Tone von Walbhörnern vernähmen, aber ber Klang verstummte wieber. Seib unverzagt, rief Luboviko aus, und thut, als wenn Ihr hier zu Hause waret, ich stehe Euch für alles.

Der Bilgrim nußte nach bem Springbrunnen, un feine Rlafche mit Waffer zu fullen, fie tranten alle nad ber Reihe mit großem Wohlbehagen. Der Abend man immer fühler, die Blumen bufteten fußer, alle Grinnerus gen murben im Bergen gewedt. Du weißt nicht, mein lieber Roberigo, fing Lubovito von neuem an, baf id jegt in Italien, in Rom wieber eine Liebe babe, Die mit mehr ift, als mir je eine gewesen war. 3ch verließ bat fcone Land mit einem gewiffen Wiberftreben, ich fab mit unaussprechlicher Sehnsucht nach ber Stadt gurud, wil Marie bort gurudblieb. 3ch habe fie erft feit Ruram fennen gelernt, und ich mochte Dir faft vorfchlagen, gleich mit mir gurudgureifen, bann blieben mir alle, fo wie wit bier find, in Einer Gesellschaft. D Roberigo, Du bei bie Bollenbung bes Beibes noch nicht gefehn, benn Dr baft fie nicht gefebn! all' ber fuge, gebeime Rauber, be bie Geftalt umschwebt, bas Beilige, bas Dir aus blaues verflärten Augen entgegenblicht: Die Unschulb, ber locente Muthwille, ber fich auf Wange, in ben liebreizenben Lippen abbilbet; - ich fann es Dir nicht fcilbern. rer Begenwart empfand ich die erften Jugendgefühle wie ber, es war mir wieber, als wenn ich mit bem erften Mabchen fprache, ba mir bie anbern alle als meines Gleiden vorkommen. Es ift ein Bug zwischen ben alatten schönen Augenbraunen, ber bie Phantafte in Chrfurcht halt, und boch ftehn die Braunen, die langen Wimpern wie golbene Nete bes Liebesgottes ba, um alle Seele, alle Buniche, alle frembe Augen wegzufangen. Hat man fie einmal gefehn, fo fieht man feinem anbern Dabchen mehr nach, fein Blid, fein verftohlenes Lacheln lode Die mehr, ifie wohnt mit aller ihrer Golbfeligkeit in Deiner Bruft, Dein Berg ift wie eine treibenbe Feber, bie

Dich ihr, nur ihr burch alle Gaffen, burch alle Gärten nachbrängt; und wenn bann ihr himmelsußer Blick Dich nur im Borübergehn streift, so zittert die Seele in Dir, so schwindelt Dein Auge von dem Blick in das rothe Läscheln der Lippen hinunter, in die Lieblichkeit der Wangen verirrt, gern und ungern auf dem schönsten Busen seitzegehalten, den Du nur errathen darffi. Dhimmel, gieb mir nur dies Mädchen in meine Arme, und ich will Deine ganze übrige Welt, mit allem, allem was sie Köstliches hat, ohne Neid jedem andern überlassen!

Du schwärmft, fagte Roberigo, in biefer Sprache habe ich Dich noch niemals sprechen hören.

Ich habe die Sprache noch nicht gekannt, fuhr Ludoviko fort, ich habe noch nichts gekannt, ich bin bis bahin
taub und blind gewesen. Was fehlt uns hier, als baß Rudolph nur noch ein Lied fänge? Eins von jenen leich=
ten, scherzenden Liedern, die die Erde nicht berühren, die
mit luftigem Schritt über ben golbenen Fußboden des Abendroths gehn, und von dort in die Welt hineingrüßen.
Laß einmal alle Liebe, die Du je empfandest, in Deinem
Serzen aufzittern, und bann sprich die Räthselsprache, die
nur der Eingeweiste versteht.

So gut ich fann, will ich Euch bienen, sagte Rubolph, mir fällt so eben ein Lied von ber Sehn sucht ein, bas Euch vielleicht gefallen wird.

Warum die Blume das Köpfchen fenkt, Warum die Rofen fo blaß? Ach! die Thrans am Blatt der Lilie hängt, Bergangen das schön frische Gras. Die Blumen erbleichen,

Die Farben entweichen,

Denn fie, benn fie ift weit Die allerholbseligste Maib.

Keine Anmuth auf bem Felb,
Keine füße Bluthe am Baume mehr,
Die Farben, die Tone burchftreifen die Welt
Und suchen die Schönste weit umber.
Unfer Thal ist leer
Vis zur Wiederkehr,
Ach! bringt sie geseffelt in Schöne
Zurucke ihr Farben, ihr Tone.

Regenbogen leuchtet voran Und Blumen folgen ihm nach, Nacht'gall fingt auf ber Bahn, Riefelt ber filberne Bach:

> Thun ale ware ber Frühling vergangen, Doch bringen fie fie nur gefangen, Bird Frühling aus bem Gerbft alebalb, herrscht über uns fein Winter falt.

Ach! ihr findet fie nicht, ihr findet fie nicht, Sabt fein Auge, die Schönfte zu suchen, Euch mangelt ber Liebe Augenlicht, Ihr ermubet über bem Suchen.

Treibt wie Blumen die Sache als frohlichen Scherz, Ach! nehmet mein Herz, Damit nach bem holben Engelefinde Der Frühling ben Weg gewißlich finbe.

Und habt Ihr Rinber entbedt bie Spur, D, fo hort, o, fo hort mein angftlich Flehn, Dußt nicht zu tief in bie Augen ihr fehn, Ihre Blide bezaubern, verblenben Euch nur. Kein Wefen vor ihr besteht, All's in Liebe vergeht, Mag nichts anders mehr sehn Als ihre Lieb' allein.

Bebenkt, daß Frühling und Blumenglanz
Bo ihr Fuß wandelt, immer schon ist,
Kommt zu mir zuruck mit leichtem Tanz,
Daß Frühling und Nacht'gall boch um mich ist;
Muß dann spat und früh
Mich behelsen ohne sie,
Mit bitterfüßen Liebesthränen
Mich einsam nach ber Schönsten sehnen.

Aber bleibt, aber bleibt nur wo ihr feib, Mag euch auch ohne fie nicht wiedersehn, Blumen und Frühlingston wird herzeleib, Will indeß hier im bittersten Tode vergehn.

> Mich felber zu strafen, Im Grabe tief schlafen, Fern von Lied, fern von Sonnenschein Lieber gar ein Tobter feyn.

Ach! es bricht in der Sehnsucht schon Heimlich mein Herz in der treusten Brust, Hat die Treu' so schwer bittern Lohn?
Bin keiner Sünde mir innig bewußt.
Muß die Liebste alles erfreun,
Mir nur die guälendste Bein?
Treulose Hoffnung, Du lächelst mich an:
Nein; ich bin ein verlorner Mann!

Es war lieblich, wie bie Gebufche umber von biefen Tonen gleichsam erregt wurden, einige verspäteten Bogel

erinnerten fich ihrer Frühlingslieber, und wieberbolten fie jest wie in einer iconen Schläfrigfeit. Moderigo war burch feinen Freund beherzt geworben, er erzählte nun auch fein Abentheuer mit ber iconen Grafinn, und feine Freunde hörten ihn die Geschichte gern noch einmal ergablen. Und nun, was foll ich Guch fagen? fo fcblog Roberigo, ich habe fie verlaffen, und bente jest nichts, als fie; immer febe ich fie vor meinen Augen fcmeben, und ich weiß mich, in mancher Stunde vor peinigenber Angk nicht zu laffen. Ihr ebler Anftand, ihr munteres Auge, ihr braunes Saar, alles, alle ihre Buge fab ich in meiner Einbilbung. Go oft bin ich in ben Rachten unter bem hellgeftirnten himmel gewandelt, von meinem Glude voll, zauberte ich mir bann ihre Geftalt vor meine Augen, und es war mir bann, ale wenn bie Sterne noch beller funkelten, ale wenn bas Dach bes himmels nur mit Freude ausgelegt fei. 3ch fage Dir, Freund Lubovite, alle Sinne werden ihr wie bienftbare Sflaven nachaere gen, wenn bas Auge fie nur erblickt bat: jebe ibrer fanften, reigenben Bewegungen beschreibt in Linien eine fcone Musit, wenn sie burch ben Wald geht, und bas leichte Gewand fich bem Fuße, ber Lenbe gefchmeibig anlegt, wenn fie zu Pferbe fleigt und im Gallopp bie Rleiber aufund nieberwogen, ober wenn fie im Sang wie eine Gittin fcwebt, alles ift Wohllaut in ihr, wie man fie fiebt. mag man fie nie anbers febn, und boch vergißt man in jeber neuen Bewegung bie vorige. Es ift mehr Bolluft. fle mit ben Mugen zu verfolgen, als in ben Armen einer anbern zu rubn.

Rur Wein fehlt uns, rief Florestan aus, Die Liebe ift wenigstens im Bilbe zugegen.

Wenn ich mir bente, fprach Roberigo erhitzt weiter, daß sich ein andrer jezt um ihre Liebe bewirdt, daß sie ihn mit freundlichen Augen anblickt, ich könnte unsinnig werden. Ich bin auf jedermann böse, der ihr nur vor- übergeht: ich beneide das Gewand, das ihren zarten Körper berührt und umschließt. Ich bin sauter Eifersucht, und bennoch habe ich sie verlassen können.

Lubovifo fagte: Du barfft Dich barüber nicht verwundern. 3ch bin nicht nur bei jebem Mabchen, bas ich liebte, eifersuchtig gemefen, sonbern auch bei jeber anbern, wenn fie nur bubich mar. Satte ich ein artiges Dab= chen bemerft, bas ich weiter gar nicht fannte, bas von mir gar nichts wußte, fo ftanb meine Begier vor ihrem Bilbe gleichsam Bache, ich mar auf jebermann neibifch und bofe, ber nur burch ben Bufall zu ihr in's Saus ging, ber fie grufte und bem fie boflich bankte. - Sprach einer freundlich mit ihr, fo fonnte ich mir biefen Unbefannten auf mehrere Sage auszeichnen und merken, um ihn zu haffen. D, diese Eifersucht ift noch viel unbegreiflicher als unfre Liebe, benn wir konnen boch nicht alle Weiber und Madchen zu unserm Gigenthum machen; aber bas lufterne Auge läßt fich feine Schranken fegen, unfre Phantafie ift wie bas Kaf ber Danaiben, unfer Sehnen umfängt und umarmt jeglichen Bufen.

Indem war es gang finfter geworben, ber mube Pilgrim war eingeschlafen, einige Gornertone erschallten, aber fast gang nabe an ben Sprechenben, bann sang eine angenehme Stimme:

Trenlieb' ift nimmer weit, Nach Rummer und nach Leib Rehrt wieber Lieb' und Freud', Dann fehrt ber holbe Gruß, Sanbebruden, Bartlich Bliden, Liebestuß.

Run werden die Obftdiebe ertappt werben, rief Lub-

Ich fenne biese Melobie, ich fenne biese Borte, fagte Sternbalb, und wenn ich mich recht erinnere - -

Wieber einige Tone, bann fuhr bie Stimme fort pfingen:

Treulieb' ift nimmer weit,
Ihr Gang durch Einfamkeit
Ift Dir, nur Dir geweiht.
Bald kömmt ber Morgen schön,
Ihn begrüßet
Wie er kuffet
Kreubenthrän'.

Jezt kamen burch's Gebusch Gestalten, zwei Damm gingen voran, mehrere Diener folgten. Die frembe Gefellschaft war indeß aufgestanden, Roberigo trat vor, und mit einem Ausruf des Entzüdens lag er in ben Momen der Unbekannten. Die Gräfinn war es, die vor Freude erst nicht die Sprache wiedersinden konnte. Ich habe Dich wieder! rief ste dann aus, o gütiges Schicksal, sei gedankt!

Man konnte fich anfangs wenig ergahlen. Sie hatte, um fich zu zerstreuen, eine Freundin ihrer Jugend befucht, dieser gehörte Schloß und Garten. Bon dem Unerlaubten bes Uebersteigens war gar die Rebe nicht.

Die Abendmahlzeit ftand bereit, ber Bilgrim ließ

h nach seiner muhseligen Wanderschaft sehr wohl sebn, anz ward von der Freundin Abelheid's (dies war der ame der Gräfinn) sehr vorgezogen, da sie die Kunstrzüglich liebte. Auch ihr Gemahl sprach viel über lablerei, und lobte den Albrecht Dürer vorzüglich, von m er selbst einige schöne Stücke besaß.

Alle waren wie berauscht, fie legten fich fruh fchlan, nur Roberigo und die Grafinn blieben langer munter.

Franz konnte nicht bemerken, ob Roberigo und bie räfinn sich so völlig ausgesöhnt hatten, um sich zu rmählen, er wollte nicht länger als noch einen Tag gern, um seine Reise fortzusezen, er machte sich Bor- ürse, daß er schon zu lange gesäumt habe. Er hätte ern von Roberigo sich die Erzählung fortsezen lassen, e beim Eremiten in ihrem Anfange abgebrochen wurde, ber es fand sich keine Gelegenheit dazu. Der herr des ichlosses nöthigte ihn zu bleiben, aber Franz sürchtete, if das Jahr zu Ende laufen, und er noch immer nicht i Italien sehn möchte,

Nach zweien Tagen nahm er von allen Abschieb, uboviko wollte bei seinem Freunde bleiben, auch Florean blieb bei ben beiden zurud. Sezt fühlte Sternbaldst, wie lieb ihm Audolph sei, auch ergriff ihn eine unsklärliche Wehmuth, als er dem Ludoviko die Hand zum bischiede reichte. Florestan war auf seine Weise recht erührt, er versprach unserm Freunde, ihm bald nach Itaen zu folgen, ihn binnen kurzem gewiß in Rom anzusessen. Sternbald konnte seine Thränen nicht zurudfhalsn, als er zur Thur hinausging, den Garten noch einstal mit einem flüchtigen Blicke durchierte. Der Pilgrim var sein Gefährte.

Draußen in ber freien Lanbschaft, als er nach und

nach bas Schloß verschwinden sah, fühlte er sich ef recht einsam. Der Morgen war frisch, er ging ftumm neben dem Pilger hin, erinnerte sich aller Gespräche, we sie mit einander geführt, aller kleinen Begebenheiten, we er in Rudolphs Gesellschaft erlebt hatte. Sein Ropi wurde wust, ihm war, als habe er die Freude seines Lebens verloren. Der Pilgrim verrichtete seine Gebete, ohn sich sonderlich um Sternbald zu kummern.

Nachher geriethen sie in ein Gespräch, worin be Bilger ihm ben genauen Zustand seiner Saushaltung er zählte. Sternbald ersuhr alle die Armseligkeiten bes gewöhnlichen Lebens, wie jener ein Kausmann von mittemäßigen Slücksumftänden sei, wie er darnach trachte, met zu gewinnen und seine Lage zu verbessern. Franz, den die Empfindung drückend war, aus seinem leichten poetischen Leben so in das wirkliche zurückgeführt zu werden, antwortete nicht, und gab sich Mühe, gar nicht darnach hinzuhören. Jeder Schritt seines Weges ward ihm sauer, er kam sich ganz einsam vor, es war ihm wieder, all wenn ihn seine Freunde verlassen hätten und sich nicht um ihn kummerten.

Sie kamen in eine Stadt, wo Franz einen Brief von seinem Sebastian zu finden hoffte, von dem er seit lange nichts gehört hatte. Er trennte sich hier von dem Bilgrim und eilte nach dem bezeichneten Mann. Es war wirklich ein Brief für ihn da, er erbrach ihn begierig, und las:

## Liebfter Frang!

Wie Du gludlich bift, bag Du in freier, schoner Welt herumwanderft, bag Dir nun bas alles in Erfulung geht, was Du sonft nur in Entsernung bachteft, biefes Dein großes Glud febe ich nun erft vollfommen ein.

Ach, lieber Bruber, es will mir manchmal vorkommen, als fei mein Lebenslauf burchaus verloren: aller Muth entgeht mir, so in der Kunft, als im Leben fortzusahrenZezt ist es dahin gekommen, daß Du mich trösten könn=
teft, wie ich Dir sonst wohl oft gethan habe.

ļ

ı

!

Unfer Meister fangt an, oft zu frankeln, er fam bamals so gesund von seiner Reise zurud, aber diese schone Zeit hat sich nun schon verloren. Er ist in manchen Stunden recht melancholisch: dann wird er es nicht mude, von Dir zu sprechen, und Dir das beste Schickfal zu wünschen.

Ich bin fleißig, aber meine Arbeit will nicht auf die mabre Art aus ber Stelle ruden, mir fehlt ber Muth. ber die Sand beleben muß, ein wehmuthiges Gefühl giebt mich von ber Staffelei gurud. - Du schreibst mir von Deiner feltsamen Liebe, von Deiner frohlichen Gefellichaft: ach, Frang, ich bin hier verlaffen, arm, vergeffen ober verachtet, ich habe die Ruhnheit nicht, Liebe in mein trauriges Leben hineinzumunichen. 3ch fpreche gur Freude: was machft Du? und jum Lachen: Du bift toll! - 3ch fann es mir nicht vorftellen, daß mich einft ein Wefen liebte, baf ich es lieben burfte. 3ch gebe oft im truben Wetter burch die Stadt, und betrachte Gebäude und Thurme, Die muhfelige Arbeit, bas funftliche Schnigwert, Die gemablten Banbe, und frage bann: Wozu foll es? Anblick eines Armen fann mich fo betrübt machen, baß ich bie Augen nicht wieber aufheben mag.

Meine Mutter ift geftorben, mein Bater liegt in ber Borftabt frant. Sein Sandwerk kann ihn jest nicht nah= ren, ich kann nur wenig fur ihn thun. Meister Durer ift gut, er hilft ihm und auf die beste Art, so daß er mich nichts bavon fublen läßt, ich werbe es ihm zeitlebens

nicht vergessen. Aber warum kann ich nicht mehr für ihn thun? Warum siel es mir noch im sechszehnten Jahre ein, ein Mahler zu werden? Wenn ich ein ordentliches handwerk ergriffen hätte, so könnte ich vielleicht jezt selber meinen Water ernähren. Es dünkt mir thericht, daß ich an der Ausarbeitung einer Geschichte arbeite, und indessen alles wirkliche Leben um mich her vergesse.

Lebe mohl, bleibe gefund. Sei in allen Dingen gludlich. Liebe immer noch

Deinen Sebaftian.

Franz ließ das Blatt sinken und sah ben Simmel an Sein Freund, Dürer, Rürnberg und alle ehemaligen bekannten Gegenstände kamen mit frischer Kraft in sein Gebächtniß. Ja, ich bin glücklich, rief er aus, ich fühle et jezt, wie glücklich ich bin! Mein Leben spinnt sich wie ein golbener Faben aus einander: ich bin auf der Reise, ich sinde Freunde, die sich meiner annehmen, die mich lieben, meine Kunst hat mich wider Erwarten fortgeholsen, was will ich benn mehr? Und vielleicht lebt sie boch noch, vielleicht hat sich die Gräfinn geirrt. — Leben nicht Rubolph und Sebastian noch? Wei weiß, wo ich meine Eltern sinde. D Sebastian, wärst Du zugegen, daß ich Dir die Hälfte meines Muthes geben könnte!

## Zweites Rapitel.

Als Sternbald burch die Stadt ftreifte, glaubte er nmal in der Ferne den Bildhauer Bolz zu bemerken, ver die Person, die er dafür hielt, verlor sich wieder aus n Augen. Franz ergözte sich, wieder in einem Ge- ühl von unbekannten Menschen herumzuirren. Es war ahrmarkt, und aus den benachbarten kleinen Städten ab Börsern hatten sich Menschen aller Art versammelt, n hier zu verkaufen und einzukaufen. Sternbald freute h an der allgemeinen Fröhlichkeit, die alle Gesichter berrichte, die so viele verworrene Tone laut durch einangrereregte.

Er ftellte fich etwas abseits, und fab nun bie Un= mmenden, ober die ichon mit ihren eingefauften Baaren trudaingen. Alle Genfter am Martte waren mit Menfchen raefüllt, bie auf bas verworrene Getummel berunterfaben. rang fagte ju fich felbft: Welch' ein icones Gemablbe! ab wie mare es möglich, es barguftellen? Welche anmehme Unordnung, die fich aber auf feinem Bilde nachhmen läßt! Diefer emige Wechfel ber Geftalten, bies annigfaltige, fich burchtreugende Intereffe, bag biefe iguren nie auch nur auf einen Augenblid in Stillftanb erathen, ift es gerade, mas es fo munberbar fcon acht. Alle Arten von Rleidungen und Farben verirren d burch einander, alle Geschlechter und Alter, Menschen, icht zusammengebrangt, von benen feiner am nachftfteenden Theil nimmt, fondern nur fur fich felber forat. eber sucht und holt bas Gut, bas er fich municht, mit ichenbem Muthe, als wenn die Gotter ploglich ein gro-28 Fullhorn auf ben Boben ausgeschüttet batten, und XVI. Banb. 23

ämfig nun biese Saufenbe herausraffen, was ein jen bebarf.

Leute zogen mit Bilbern umher, die sie erklätin und zu denen sich eine Menge Bolks versammelte. Gi waren schlechte, grobe Figuren auf Leinwand gemahl Das eine war die Geschichte eineshandwerkers, der ai seiner Wanderschaft den Seeräubern in die Sände gave then war, und in Algier schmähliche Sklavendienste hatt thun müssen. Er war dargestellt, wie er mit anden Christen im Garten den Pflug ziehen nußte, und set Aussieher ihn mit einer fürchterlichen Geißel dazu antiel. Eine zweite Vorstellung war das Bild eines seltsamlichn Ungeheuers, von dem der Erklärer behauptete, daß es jüngk in der mittelländischen See gefangen sei. Es hatte eines Menschenfopf und einen Panzer auf der Bruft, feine Füße waren wie Hände gebildet und große Floßsedern hingen herunter, hinten war es Pferd.

Alles Bolf war erstaunt. Dies ift es, fagte Franzunfich, was die Menge will, was einem jeden gefällt. Ein wunderbares Schickfal, wovon ein jeder glaubt, et hatte auch ihn ergreifen können, weil es einen Menschntrifft, bessen Stand ber seinige ist. Ober eine lacherliche Unmöglichkeit. Seht, dies muß ber Künftler erfüllen, diese abgeschmackten Neigungen muß er befriedigen, wenn er gefallen will.

Ein Arzt hatte auf ber anbern Seite bes Marties fein Gerüft aufgeschlagen, und bot mit freischender Stimme feine Arzneien aus. Er erzählte die ungeheuerften Wunder, die er vermittelft seiner Medikamente verrichtet hatte. Auch er hatte großen Zulauf, die Leute verwunderten fich und kauften.

Er verließ bas Bemuhl, und ging vor's Thor, um

cht lebhaft die ruhige Einfamkeit gegen das lärmende eräusch zu empfinden. Als er unter den Bäumen auft abging, begegnete ihm wirklich Bolz, der Bildhauer. mer erkannte ihn sogleich, sie gingen mit einander und zählten sich ihre Begebenheiten. Franz sagte: ich hätte emals geglaubt, daß Ihr im Stande wäret, einen Mann i verlehen, der Euch für seinen Freund hielt. Wie könnt hr die That entschuldigen?

D, junger Mann, rief Augustin aus, Ihr feib enteber noch niemals beleidigt, oder habt fehr wenig Galle : Euch. Roberigo ruhte mit feinen Schmähworten nicht er, bis ich ihm ben Stoß verfezt hatte, es war feine gene Schuld. Er reizte mich fo lange, bis ich mich icht mehr zuruckhalten konnte.

Franz, ber keinen Streit anfangen wollte, ließ bie ntschuldigung gelten, und Bolz fragte ihn: wie lange sich in der Stadt aufzuhalten gedächte? Ich will mormabreisen, antwortete Sternbald. Ich rathe Euch, et= as zu bleiben, sagte der Bildhauer, und wenn Ihr denn meigt seid, kann ich Euch eine einträgliche Arbeit nacheisen. Hier vor der Stadt liegt ein Nonnenkloster, in m Ihr, wenn Ihr wollt, ein Gemählbe mit Del auf wand erneuern könnt. Man hat schon nach einem ngeschickten Mahler senden wollen, ich will Euch lieber zu vorschlagen.

Franz nahm ben Antrag an, er hatte schon lange ewunscht, seinen Binsel einmal an größern Figuren zu ben. Bolz verließ ihn mit bem Bersprechen, ihn noch m Abend wiederzusehn.

Bolz fam zurud, als bie Sonne fcon untergeganen mar. Er hatte ben Bertrag mit ber Aebtiffin bes lofters gemacht, Sternbalb mar bamit zufrieben. Sie

gingen wieber vor bie Stabt hinaus, Bolg fchien unruhig, und etwas zu haben, bas er bem jungen Mahler gem mittheilen möchte; er brach aber immer wieber ab, um Sternbalb, ber im Geifte schon mit feiner Mahlerei beschäftigt war, achtete nicht barauf.

Es murbe finster. Sie hatten sich in die benachbarten Berge hineingewendet, ihr Gespräch stel auf die Runft. Ihr habt mich, sagte Sternbald, auf die unsterblicha Werse des großen Michael Angelo sehr begierig gemacht. Ihr haltet sie für das höchste, was die Runft bishe hervorgebracht hat.

Und hervorbringen kann! rief Bolz aus, es ift bei ihnen nicht von der oder der Bortrefflichkeit, von diese oder jener Schönheit die Rede, sondern sie sind durchant schön, durchaus vortrefflich. Alle übrigen Künstler sind gleichsam als die Vorbereitung, als die Abndung zu diesem einzig großen Manne anzusehn: vor ihm hat noch keiner die Kunst verstanden, noch gewußt, was er mit if ausrichten soll.

Aber wie kömmt es benn, sagte Sternbald, bag and noch andere außer ihm verehrt werden, und bag noch niemand nach dieser Bollfommenheit gestrebt hat?

Das ift leicht einzusehn, sagte ber Bildhauer. Die Menge will nicht bie Kunft, sie will nicht bas 3beil, sie will unterhalten und gereizt senn, und es verfteht sich baß die niedrigern Geister dies weit besser in's Werf ju richten wissen, weil ste selber mit ben Geistes bedürfnisse ber Menge, ber Liebhaber und Untenner vertraut find. Sie erbliden wohl gar beim achten Künftler Mangel, und glauben über seine Fehler und Schwächen urtheilm zu können, weil er vorsätzlich bas verschmabt hat, west ihnen an ihren Lieblingen gefällt. Warum tein Runtler

11

ů

:1

ġ.

į

į

ŧ

ı

ţ

noch diese Größe erstrebt hat? Wer hat benn richtigen Begriff von seiner Kunft, um das Beste zu wollen? Ja, wer von den Künstlern will benn überhaupt irgend was? Sie können sich ja nie von ihrem Talente Rechenschaft geben, das sie blindlings ausüben, sie sind ja zufrieden, wenn sie den leichtesten Wohlgefallen erregen, auf welchem Wege es auch sei. Sie wissen ja gar nicht, daß es eine Kunst giebt, woher sollen sie denn ersahren, daß diese Kunst eine höchste, lezte Spize habe. Mit Michael Angelo ist die Kunst erst geboren worden, und von ihm wird eine Schule ausgehn, die die erste ist und bald die einzige senn wird.

Und wie meint Ihr, fragte Frang, daß bann bie Kunft beschaffen senn wirb?

Man wird, sagte Bolz, die unnützen Bestrebungen, die schlechten Manieren ganz niederlegen, und nur dem allmächtigen Buonarotti folgen. Es ist in jeder ausge- übten Kunst natürlich, daß sie sich vollendet, wenn nur ein erhabener Geist aufgestanden ist, der den Irrenden hat zurusen können: dorthin meine Freunde, geht der Weg! Das hat Buonarotti gethan, und man wird nachher nicht mehr zweiseln und fragen, was Kunst sei. In jeglicher Darstellung wird dann ein großer Sinn liegen, und man wird die gewöhnlichen Mittel verschmähen, um zu gefallen. Jezt nehmen sast alle Künstler die Sinnen in Anspruch, um nur ein Interesse zu erregen, dann wird das Ideal verstanden werden.

Indem war es gang bunkel geworben. Der Monb flieg eben unten am Horizont herauf, fie hatten schon fernher Hammerschläge gehört, jezt standen sie vor einer Eisenhütte, in der gearbeitet wurde. Der Anblick war schön; die Felsen standen schwarz umber, Schlacken lagen aufgehäuft, bazwischen einzelne grüne Sefträuche, fast i fenntlich in der Finsterniß. Bom Feuer und dem fund ben Eisen war die offene hütte erhellt, die hämmern Arbeiter, ihre Bewegungen, alles glich bewegten Schten, die von dem hellglühenden Erzklumpen angeschie wurden. hinten war der wildbewachsene Berg so essischen, auf dem alte Ruinen auf der Spige vom a gehenden Monde schon beschimmert waren: gegenüwaren noch einige leichte Streisen des Abendroths himmel.

Bolg rief aus: Seht ben iconen, bezaubem Anblict!

Auch Sternbald war überrafcht, er fand eine B in Bedanten und ichwieg, bann rief er aus: Mun, # Freund, mas konntet Ihr fagen, wenn Guch ein Run auf einem Gemählbe biese munberbare Scene barftel Bier ift feine Sandlung, fein Ibeal, nur Schimmer verworrene Gestalten, die sich wie fast untenntliche Gd ten bewegen. Aber wenn Ihr bies Bemablbe fabet, n bet Ihr Euch nicht mit machtiger Empfindung in Gegenstand hineinsehnen? Burbe er bie übrige Ri und Natur nicht auf eine Beitlang aus Gurem Geba niffe binmegruden, und mas wollt Ihr mebr? D Stimmung murbe bann fo wie jest Guer ganges Inn burchaus ausfüllen, Euch bliebe nichts zu munft übrig, und boch mare es nichts weiter, als ein fünftlid faft tanbelnbes Spiel ber Farben. Und boch ift es Sa lung, Ibeal, Bollenbung, weil es bas im bochften Si ift, mas es fenn fann, und fo fann jeber Runftler fich ber Trefflichste febn, wenn er fich tennt und nie Frembartiges in fich binein nimmt. Wahrlich! es als hatte die alte Welt fich mit ihren Bunbern auf ki

í

than, als ständen bort die fabelhaften Epflopen vor uns, die für Mars ober Achilles die Waffen schmieben. Die ganze Götterwelt kömmt dabei in mein Gedächtniß zurud: ich sehe nicht nur, was vor mir ist, sondern die schönsten Erinnerungen entwickln sich im Innern meiner Seele, alles wird lebendig und wach, was seit lange schlief. Nein, mein Freund, ich bin innigst überzeugt, die Kunstift wie die Natur, sie hat mehr als eine Schönheit.

Bolz war ftill, beibe Rünftler ergözten sich lange an bem Anblick, bann suchten sie ben Rückweg nach ber Stadt. Der Mond war indeß herausgekommen und glänzte ihnen im vollen Lichte entgegen, durch die Hohl-wege, die sie burchkreuzten, über die feuchte Wiese hersüber, von den Bergen in zauberischen Wiederscheinen. Die ganze Segend war in Eine Masse verschmolzen, und doch waren die verschiedenen Gründe leicht gesondert, mehr ansgedeutet, als ausgezeichnet; keine Wolke war am himmel, es war, als wenn sich ein Meer mit unendlichen goldenen Glanzwogen sanft über Wiese und Wald ausströmte und herüber nach den Felsen bewegte.

Könnten wir nur die Natur genau nachahmen, sagte Sternbald, ober begleitete uns diese Stimmung nur so lange, als wir an einem Werke arbeiten, um in frischer Kraft, in voller Neuheit das hinzustellen, was wir jezt empsinden, damit auch andre so davon ergriffen würden, wahrlich, wir könnten oft Handlung und Composition entbehren, und doch eine große, herrliche Wirkung hervorbringen!

Bolz mußte nicht recht, was er antworten sollte, er mochte nicht gern nachgeben, und doch konnte er Franz jest nicht widerlegen, sie stritten hin und her, und verwunderten sich endlich, daß sie die Stadt nicht erscheinen

sahen. Bolz suchte nach bem Wege, und warb endlich inne, daß er sich verirrt habe. Beibe Wanderer wurden verdrüßlich, denn sie waren mude und sehnten sich nach dem Abendessen, aber es schoben sich immer mehr Gebüsche zwischen sie, immer neue Gügel, und der blendente Schimmer des Mondes erlaubte ihnen keine Aussicht. Dn Streit über die Runst hörte auf, sie dachten nur daraus, wie sie sich wieder zurecht sinden wollten. Bolz sagte: Seht, mein Freund, über die Runst haben wir die Natu vernachlässigt; wollt Ihr Euch noch so in eine Gegew hineinsehnen, aus der wir uns so gern wieder heraubwickeln möchten? Zezt gäbt Ihr alle Ideale und Runstwörter für eine gute Ruhestelle hin.

Wie Ihr auch fprecht! fagte Sternbalb, bavon fam ja gar nicht die Rebe febn. Wir haben uns burch Eum Schuld verirrt, und es fteht Euch nicht zu, nun noch zu fpotten.

Sie fegten fich ermübet auf ben Stumpf eines abgehauenen Baumes nieber. Franz fagte: Wir werben bin wohl übernachten muffen, benn ich febe noch keinen moglichen Ausweg.

Sut benn! rief Bolz aus, wenn es die Noth fo haben will, so wollen wir uns auch in die Noth finden. Wir wollen sprechen, Lieder singen, und schlafen, so gut es sich thun läßt. Mit dem Aufgange der Sonne sind wir dann wieder munter, und kehren zur Stadt zurud. Fanget Ihr an zu singen.

Sternbald fagte: Da wir nichts Befferes zu thun wiffen, will ich Euch ein Lieb von ber Ein fam feit fingen, es ichiat fich gut zu unferm Buftanbe.

Ueber mir bas hellgestirnte himmelsbach, Alle Menfchen bem Schlaf ergeben, Ruhend von bem muhevollen Leben, Ich allein, allein im hause wach.

Trübe brennt das Licht herunter; Soll ich aus dem Fenster schauen, 'nüber nach den fernen Auen? Weine Augen bleiben munter.

Soll ich mich im Strahl ergehen Und bes Mondes Aufgang fuchen? Sieh', er flimmert burch bie Buchen, Weiben am Bach im Golbe stehen.

Ift es nicht, als fame aus ben Weiben Ach ein Freund, ben ich lange nicht gesehn, Ach, wie viel ist schon seither geschehn, Seit bem qualenvollen, bittern Scheiben!

An ben Bufen will ich ihn machtig bruden, Sagen, was fo ofte mir gebangt, Bie mich inniglich nach ihm verlangt, Und ihm in die fußen Augen bliden.

Aber ber Schatten bleibt bort unter ben Zweigen, Ift nur Mondenschein, Kömmt nicht zu mir herein, Sich als Freund zu zeigen.

Ift auch schon gestorben und begraben, Und vergest' es jeden Tag, Beil ich's so übergerne vergessen mag; Wie kann ich mich an seinem Anblick laben? Geht ber Fluß murmelnb burch bie Rlufte, Sucht bie Ferne nach eigner Melobie, Unermubet sprechenb spat und fruh: Behn vom Berge schon Septemberlufte.

Tone fallen von oben in bie Welt, Luft'ge Pfeisen, frohliche Schallmei'n, Ach, follten es Bekannte feyn? Sie wandern zu mir über's Felb.

Fernab erklingt es, keiner weiß von mir, Alle meine Freunde mich verlaffen, Die mich liebten, jest mich haffen, Rummert fich keiner, baß ich wohne hier.

Biehn mit Negen oft lustig zum See, Höre oft bas ferne Gelach; Seufze mein fümmerlich Ach! Thut mir ber Busen so weh.

Ach! wo bift bu Bilb geblieben, Engelebiib vom ichonften Rind? Reine Freuben übrig finb, Unterftund mich, Dich zu lieben.

Saft ben Gatten längst gefunden; — Bie ber fernste Schimmerschein, Fällt mein Name Dir wohl ein, Nie in Deinen guten Stunden.

Und bas Licht ift ausgegangen, Size in ber Dunfelheit, Denfe, was mich fonft erfreut, Als noch Nachtigallen fangen. Ach! und warft nicht einsam immer? Reiner, ber Dein herz verftand, Reiner sich zu Dir verband. — Geh auch unter Mondesschimmer!

Lösche, losche leztes Licht! Auch wenn Freunde mich umgeben, Führ ich doch einsames Leben: Lösche, losche leztes Licht, Der Unglückliche braucht Dich nicht!

Indem hörten fie nicht weit von fich eine Stimme fingen:

Wer luft'gen Muth zur Arbeit trägt Und rasch die Arme stets bewegt, Sich durch die Welt noch immer schlägt. Der Träge fizt, weiß nicht wo aus Und über ihm stürzt ein das Haus, Mit vollen Seegeln munter Kährt der Frohe das Leben hinunter.

Der Singende war ein Rohlenbrenner, ber jezt näher kam. Bolz und Sternbald gingen auf ihn zu, sie ftanben seiner hutte ganz nahe, ohne daß sie es bemerkt hatten. Er war freundlich und bot ihnen von freien Stücken sein kleines haus zum Nachtlager an. Die beisben Ermüdeten folgten ihm gern.

Drinnen war ein kleines Abenbeffen zurecht gemacht, tein Licht brannte, aber einige Spane, die auf dem heerde unterhalten wurden, erleuchteten die hutte. Eine junge Frau war geschäftig, den Fremden einen Sit auf einer Bank zu bereiten, die fie an den Tisch schoffel; Franz saft neben der Frau bes Köhlers, die ihn mit luftigen Augen

gum Effen nothigte. Er fant fie artig, und bewunderte bie Birfung bes Lichtes auf bie Figuren.

Der Röhler ergählte viel vom nahen Eifenhammer, für den er die meisten Rohlen lieferte, er hatte noch so spät einen Weiler besucht. Ein kleiner Gund gefellte sich ju ihnen und war äußerst freundlich, die Frau, die lebhaft war, spielte und sprach mit ihm, wie mit einem Rinde. Sternbald fühlte in der Hütte wieder die ruhigen, frommen Empfindungen, die ihn schon so oft beglückt hatten: er prägte sich die Figuren und Erleuchtung seinem Gedächtnisse ein, um einmal ein solches Gemählbe darzustellen

Als sie mit dem Essen beinahe fertig waren, klopste noch jemand an die Thür, und eine klägliche Stimme siehte um nächtliche Herberge. Alle verwunderten sich, der Köhler öffnete die Hütte, und Sternbald erstaunte, als er den Bilgrim hereintreten sah. Der Köhler war gegen den Walfahrter sehr ehrerbietig, es wurde Speise herbeigeschafft, die Stube heller gemacht. Der Bilgrim erschrack, als er hörte, daß er der Stadt so nahe sei, er hatte sie schon seit zwei Tagen verlassen, sich auf eine unbegreifliche Art verirrt, und bei allen Zurechtweisungen immer den unrechten Weg ergriffen, so daß er jezt kaum eine halbe Weile von dem Orte entsernt war, von dem er ausging.

Der Wirth erzählte noch allerhand, die junge Fran mar geschäftig, ber hund war gegen Sternbald sehr zuthunlich. Nach ber Mahlzeit wurde für die Fremden eine Streu zubereitet, auf ber sich ber Wallsahrter und Bolz sogleich ausstreckten. Franz war gegen sein Erwarten munter. Der Röhler und seine Frau gingen nun auch zu Bette, ber hund ward nach seiner Behausung auf ben kleinen hof gebracht, Sternbald blieb bei ben Schlafenben allein.

Der Mond sah burch bas Fenster, in ber Einsamsteit fiel bes Bildhauers Gesicht dem Wachenden auf, es war eine Physiognomie, die Seftigkeit und Ungestüm ausbrückte. Franz begriff es nicht, wie er seinen anfänglichen Widerwillen gegen diesen Menschen so habe überwinden können, daß er jezt mit ihm umgehe, daß er sich ihm sogar vertraue.

Bolz schien unruhig zu schlafen, er warf sich oft umber, ein Traum ängstigte ihn. Franz vergaß beinahe, wo er war, benn alles umber erhielt eine sonderbare Bebeutung. Seine Phantasie ward erhist, und es mährte nicht lange, so glaubte er sich unter Räubern zu besinden, die es auf sein Leben angesehn hätten, jedes Wort des Kohlenbrenners, bessen er sich nur erinnerte, war ihm verdächtig, er erwartete es ängstlich, wie er mit seinen Spießgesellen wieder aus der Thür herauskommen würde, um sie im Schlafe umzubringen und zu plündern. Ueber diese Betrachtungen schlief er ein, aber ein sürchterlicher Traum ängstigte ihn noch mehr, er sah die entseslichsten Gestalten, die seltsamsten Wunder, er erwachte unter drückenden Beklemmungen.

Um himmel sammelten sich Wolfen, auf die bie Strahlen des Mondes fielen, die Baume vor ber hutte bewegten sich. Um sich zu zerftreuen, schrieb er folgendes in feiner Schreibtafel nieber:

Die Phantafie.

Wer ift bort ber alte Mann, In einer Ede feft gebunden, Daß er fich nicht rührt und regt? Bernunft halt über ihn Bache, Sieht und erfundet jene Miene. Der Alte ift verbrußlich,

Um ihn in taufend Falten Ein weiter Mantel gefchlagen.

Es ist ber launige Phantasus,
Ein wunderlicher Alter,
Folgt stels seiner närrischen Laune,
Sie haben ihn jezt festgebunden,
Daß er nur seine Possen läßt,
Bernunst im Denken nicht stort,
Den armen Menschen nicht irrt,
Daß er sein Tagsgeschäft
In Ruhe vollbringe,
Mit dem Nachbar verständig spreche
Und nicht wie ein Thor erscheine.
Denn der Alte hat nie was Kluges im Sinn,
Immer tändelt er mit dem Spielzeug
Und framt es aus, und lärmt damit
So wie nur keiner auf ihn sieht und achtet.

Der alte Mann schweigt und runzelt ble Stirn, Als wenn er die Rebe ungern vernähme, Schilt gern alles langweilig, Bas in seinen Kram nicht taugt.
Der Mensch handelt, benkt, die Pflicht Bird indeß treu von ihm gethan; Fällt in die Augen das Abendroth hinein, Stehn Schlummer und Schlaf aus ihrem Binkel auf Da sie den Schimmer merken.
Bernunst muß ruhn und wird zu Bett gebracht, Schlummer singt ihr ein Wiegenlied:
Schlaf ruhig, mein Kind, morgen ist auch noch ein Tag! Mußt nicht alles auf einmal benken,
Bist unermübet und das ist schön,

Birft Deinem lieben Menfchen Ghre bringen. Er ichagt Dich auch über alles, Schlaf ruhig, ichlaf ein. -Bo ift meine Bernunft geblieben? fagt ber Menfch. Weh' Erinnrung, und fuch' fie auf. Erinnrung geht und trifft fie ichlafenb, Gefällt ihr bie Rube auch. Midt über ber Gefährtin ein. "Nun werben fie gewiß bem Alten bie Banbe frei machen." Denft ber Menich, und fürchtet fich ichon. Da fommt ber Schlaf jum Alten geschlichen, Und fagt: mein Befter, Du mußt erlahmen, Benn Dir bie Glieber nicht aufgelofet werben, Bflicht, Bernunft und Berftand bringen Dich gang herunter, Und Du bift gutwillig, wie ein Rind. -Inbem macht ber Schlaf ihm ichon bie Banbe los, Und ber Alte fcmungelt: fie haben mir viel gu banten. Mühfam hab' ich fie erzogen, Aber nun verachten fie mich alten Mann. Meinen ich murbe findisch. Sei ju gar nichts ju gebrauchen. Du, mein Liebster, nimmft Dich mein noch an, Dir beibe bleiben immer gute Rameraben. Der Alte fieht auf und ift ber Banben frei, Er fcuttelt fich vor Freube: Er breitet ben weiten Mantel aus, Und aus allen Walten fturgen munberbare Sachen Die er mit Wohlgefallen anfieht. Er fehrt ben Mantel um und fpreitet ihn weit umber, Gine bunte Tapete ift bie untre Seite. Mun handthiert Phantasus in feinem Belte Und weiß fich vor Freuben nicht zu laffen. Mus Glas und Rrpftallen baut er Schloffer. Laft chen aus ben Binnen 3werge fuden,

Die mit bem großen Ropfe madeln. Unten gehn Fontainen im Garten fpagieren, Aus Röhren fprubeln Blumen in bie Luft, Dagu fingt ber Alte ein feltfam Lieb Und flimpert mit aller Gewalt auf ber Sarfe. Der Menfch fieht feinen Spielen gu Und freut fich, vergißt, bag Bernunft Ihn vor allen Wefen herrlich macht. Spricht: fahre fort, mein lieber Alter. Und ber Alte lagt fich nicht lange bitten, Schreiten Beiftergeftalten heran, Bieht bie fleinen Marionetten an Raben Und läßt fie aus ber Ferne größer icheinen. Tummeln fich Reiter und Augvolf, Bangen Engel in Bolfen oben, Abenbröthen und Monbichein gehn burch einanber. Berichamte Schonen figen in Lauben, Die Wangen roth, ber Bufen weiß, Das Gewand aus blinfenden Strahlen gewebt. Ein Deer von Robolben larmt und tangt. Alte Belben fommen von Troja wieber. Achilles, ber weise Reftor, verfammeln fich zum Spiel Und entzweien fich wie die Knaben. -Ja, ber Alte hat baran noch nicht genug, Er fpricht und fingt: Lag Deine Thaten fahren, Dein Streben, Menfch, Deine Brubelei'n, Sieh, ich will Dir goldne Regel fchenfen, Gin ganges Spiel, und filberne Rugeln bagu. Mannerden, bie von felbft immer auf ben Beinen ftebn. Barum willft Du Dich bes Lebens nicht freun? Dann bleiben wir beifammen. Bertreiben mit Gefprach bie Zeit, 3ch lehre Dich taufend Dinge, Bon benen Du noch nichts weißt. -

Das blinkenbe Svielwerk flicht bem Menfchen in bie Augen, Er redt bie Sanbe gierig aus! Inbem erwacht mit bem Morgen bie Bernunft. Reibt die Augen und gahnt und behnt fich: Bo ift mein lieber Menfch? Ift er zu neuen Thaten gestärkt? fo ruft fie. Der Alte hort bie Stimme und fangt an ju gittern, Der Menfch schamt fich, lagt Regel und Rugel fallen, Bernunft tritt in's Bemach. Ift ber alte Wirrwarr fcon wieber los geworben? Ruft Bernunft aus, laffeft Du Dich immer wieber locen Bon bem find'ichen Greife, ber felber nicht weiß Bas er beginnt? -Der Alte fangt an ju weinen. Der Mantel wieber umgefehrt Ihm um bie Schultern gebangt, Arm' und Beine feftgebunden, Sizt wieber gramlich ba. Sein Spielzeug eingepact, 3hm alles wieber in's Rleib geftedt Und Bernunft macht 'ne brobenbe Miene. Der Menich muß an bie Beschäfte gehn, Sieht ben Alten nur von ber Seite an Und zudt bie Schultern über ihn. Warum verführt ihr mir ben lieben Menschen! Gramelt ber alte Bhantafus, Ihr werbet ihn matt und tobt noch machen, Wird por ber Zeit findisch werben, Sein Leben nicht genießen. Sein bester Freund figt hier gebunben, Der es gut mit ihm meint. Er vergehrt fich und mocht' es gern mit mir halten, Aber ihr Ueberflugen Sabt ihm meinen Umgang verleibet 24 XVI. Banb.

Und wißt nicht, was ihr mit ihm wollt. Schlaf ift weg und feiner fteht mir bei.

Der Morgen brach indessen an, die übrigen i hause wurden munter, und Franz las bem Bildhar seine Berse vor, der darüber lachte und fagte: Auch bi Gedicht, mein Freund, rührt vom Phantasus her, misteht es ihm wohl an, daß es in der Nacht geschrieb ift; dieser Mann hat, wie es scheint, Spott und En gleich lieb.

Das bunkle Gemach wurde erhellt, ber Röhler ir mit seiner Frau herein. Franz lächelte über seine nich liche Einbildung, er sah nun die Thür, die er immer z fürchtet hatte, deutlich vor sich stehn, nichts Furchtbam war an ihr sichtbar. Die Gesellschaft frühstückte, wob der muntere Röhler noch allerhand erzählte. Er sag daß in einigen Tagen eine Monne im benachbarten Alfter ihr Gesübe ablegen würde, und daß sich dam z dieser Feierlichseit alle Leute aus der umliegenden Gege versammelten. Er beschrieb die Zeremonien, die das vorsielen, er freute sich auf das Vest, Sternbald schied wihm und dem Pilgrim, und ging mit dem Bildhauer patadt zurück.

Sternbald ließ sich im Kloster melben, er warb t Aebtissin vorgestellt, er betrachtete bas alte Gemählt bas er auffrischen sollte. Es war die Geschichte ber higen Genovesa, wie sie mit ihrem Sohne unter einsam Velsen in der Wildniß sizt, und von freundlichen, lie kosenden Thieren umgeben ist. Das Bild schien alt, konnte nicht das Zeichen eines ihm bekannten Künftle entdecken. Denksprüche gingen aus dem Munde ber Gligen, ihres Sohnes und der Thiere, die Composition w

einfach und ohne Künftlichkeit, bas Gemählbe follte nichts als ben Gegenstand auf die einfältigste Weise ausdrücken. Sternbalb war Willens, die Buchstaben zu verlöschen und ben Ausbruck ber Kigur zu erhöhen, aber die Aebtissin sagte: Nein, Herr Mahler, Ihr mußt bas Bild im Ganzen so lassen, wie es ift, und um alles ja die Worte stehen lassen. Ich mag es durchaus nicht, wenn ein Gemählbe zu zierlich ist.

ş

ť

ï

ŗ

C

ł

ż

Į.

ĸ

3

Ė

ď

Frang machte ihr beutlich, wie biefe weißen Bettel alle Täufchung aufhöben und unnatürlich maren, ja wie fie gemiffermaßen bas gange Bemählbe vernichteten, aber bie Alebtiffin antwortete: Dies alles ift mir febr gleich, aber eine geiftliche, bewegliche Siftorie muß burchaus nicht auf eine gang weltliche Urt ausgebruckt merben, Reig. und mas Ihr Mahler Schonheit nennt, gehort gar nicht in ein Bild, bas zur Erbauung bienen und beilige Bedan= fen erwecken foll. Mir ift bier bas Steife, Altfrankifche viel erwünschter, bies icon tragt zu einer gemiffen Erhebung bei. Die Worte find aber eigentlich bie Ertlä= rung bes Gemählbes, und biefe gottfeligen Betrachtungen fonnt Ihr nimmermehr burch ben Ausbrud ber Die-Un ber fogenannten Bahrheit und Taunen erfegen. fchung liegt mir febr wenig: wenn ich mich einmal bavon überzeugen fann, bag ich bier in ber Rirche biefe Wilbniß mit Thieren und Welfen antreffe, fo ift es mir ein fleines, auch anzunehmen, bag biefe Thiere fprechen, und baß ihre Worte hingeschrieben find, wie fie felbft nur gc= mahlt find. Es entfteht baburch etwas Geheimnigvolles, wovon ich nicht gut fagen fann, worin es liegt. übertriebenen Dienen und Gebehrben aber find mir gu= Wenn die Mahler immer bei biefer alten De= mirer. thode bleiben, fo werben fie fich auch ftete in ben Schranten ber guten Sitten halten, benn bieser Ausbruck mit Worten führt gleichsam eine Aufsicht über ihr Werk. Gin Gemählbe ist und bleibt eine gutgemeinte Spielerei, und barum muß man sie auch niemals zu ernsthaft treiben.

Franz ging betrübt hinweg, er wollte am folgenden Morgen anfangen. Das Gerüft wurde eingerichtet, die Farben waren zubereitet; als er in der Kirche oben allein stand, und in die trüben Gitter hineinsah, fühlte er sich unbeschreiblich einsam, er lächelte über sich selber, daß er den Binsel in der Sand führe. Er fühlte, daß er nm als Handwerker gedungen sei, etwas zu machen, wobsichm seine Kunstliebe, ja sein Talent völlig überstüssig war. Was ist die jezt von mir geschehen? sagte er zu sich selber, in Antwerpen habe ich einige Conterseie ohne sonderliche Liebe gemacht, die Gräfin und Roberigo nach her gemahlt, weil sie in ihn verliebt war, und nun siehe ich bier, um Denksprüche, schlecht geworfene Gewändn, Hirsche und Wölfe neu anzustreichen.

Indem hatten sich die Nonnen zur Gora versammelt, und ihr feiner, wohlklingender Gesang schwung sich wurdersam hinüber, die erloschene Genovesa schien barnach hinzuhören, die gemahlten Kirchenfenker ertönten. Ein neue Lust erwachte in Franz, er nahm Pallette und Pirfel mit frischem Muth und färbte Genovesens dunkles Gewand. Warum sollte ein Mahler, sagte er zu sich, nicht allenthalben, auch am unwürdigen Orte, Spuren seines Daseins lassen? Er kann allenthalben ein Monument seiner schönen Eristenz schaffen, vielleicht daß doch ein seiner zarter Geist ergriffen und gerührt wird, ihm bank, und aus den Trübseligkeiten sich eine schöne Stunde her vorsucht. Er nahm sich nehmlich vor, in dem Gesicht der Genovesa das Bildniß seiner theuren Unbekannten ab-

zuschildern, so viel es ihm möglich war. Die Figuren wurden ihm durch diesen Gedanken theurer, die Arbeit lieber.

Er suchte in seiner Wohnung bas Bildniß hervor, bas ihm ber alte Mahler gegeben hatte, er sah es an, und Emma stand unwillführlich vor seinen Augen. Sein Gemüth war wunderbar beängstigt, er wußte nicht, wofür er sich entscheiden solle. Dieser Liebreiz, diese Heiterkeit seiner Phantasie bei Emma's Angedenken, die lüsternen Bilder und Erinnerungen, die sich ihm offenbarten, und dann das Zauberlicht, das ihm aus dem Bildnisse des theuren Angesichts aus herrlicher Ferne entgegenleuchtete, die Gesänge von Engeln, die ihn dorthin riesen, die schuldslose Kindheit, die wehmüttige Sehnsucht, das Goldenste, Vernste und Schönste, was er erwünschen und erlangen konnte, daneben Sebastian's Freude und Erstaunen, das zwischen das Grab.

Die Verworrenheit aller biefer Borftellungen bemachtigte fich seiner so sehr, daß er zu weinen anfing, und keinen Gedanken erhaschte, der ihn tröften konnte. Ihm war, als wenn seine innerste Seele in den brennenden Thränen sich aus seinen Augen hinausweinte, als wenn er nachher nichts wünschen und hoffen durfte, und nur ungewisse, irrende Reue ihn verfolgen könne. Seine Kunft, sein Streben, ein edler Künftler zu werden, sein Wirken und Werden auf der Erde erschien ihm als etwas Armsseliges, Kaltes und jämmerlich Dürftiges. In Dämmerung gingen die Gestalten der großen Weister an ihm vorüber, er mochte nach keinem mehr die Arme ausstreksen; alles war schon vorüber und geendigt, wovon er noch erst den Ansang erwartete.

Er fcweifte burch bie Stadt, und bie bunten Bau-

fer, die Bruden, die Rirchen mit ihrer funftlichen Steinarbeit, nichts reigte ibn, es genau ju betrachten, es fic einzuprägen, wie er fonft fo gern that, in jedem Werte schaute ihn Vergänglichkeit und zweckloses Spiel mit truben Mugen, mit foottifcher Miene an. Die Mühfeligfeit bes Sandwerkers, Die Memfigfeit bes Raufmanns, bat troftloje Leben bes Bettlers baneben ichien ibm nun nicht mehr, wie immer, burch große Rlufte getrennt: fie maren Figuren und Verzierungen von einem großen Be mablbe, Balb, Bergftrom, Gebirge, Sonnenaufgang weren Anbang gur truben, bunteln Siftorie, Die Dichtfunt Die Musik machten die Worte und Denkspruche, bie mit ungeschickter Sand hineingeschrieben murben. ich, rief er im Unmuthe aus, wie Dir zu Muthe ift. mein vielgeliebter Sebaftian, erft jest lefe ich aus mit felber Deinen Brief, erft jezt entfeze ich mich barübn, bag Du Recht haft. Go fann feiner bem anbern faan und sprechen, mas er benkt; wenn wir felbft mie tobt Instrumente, die sich nicht beherrschen konnen, fo ange schlagen werben, bag wir biefelben Tone angeben, bam glauben wir ben andern zu vernehmen.

Die Melobie bes Liebes von ber Einsanteit fam ihn in's Gebachtniß, er konnte es nicht unterlaffen, bas Gebicht leise vor fich hinzufingen, wobei er immer burch bie Straffen lief, und sich endlich in bas Getummel bes Marttes verlor.

Er ftand im Gebränge ftill, und ihm fiel bei, baf vielleicht keiner von den hier bewegten unzähligen Dem schen seine Gebanken und seine Empfindungen kenne, baf er schon oft selbst ohne Arg herumgewandert sei, daß a auch vielleicht in wenigen Tagen alles vergeffen habe was ihn jezt erschüttre, und er sich dann wohl wiede

Flüger und besser als jezt vorkomme. Wenn er so in sein bewegtes Gemuth sah, so war es, als wenn er in einen unergründlichen Strubel hinabschaute, wo Boge Boge brängt und schäumt, und man doch keine Welle sondern kann, wo alle Fluthen sich verwirren und trennen, und immer wieder durch einander wirbeln, ohne Stillstand, ohne Ruhe, wo dieselbe Melodie sich immer wiederholt, und doch immer neue Abwechselung ertönt: kein Stillstand, keine Bewegung, ein rauschendes, tosendes Räthsel, eine endlose, endlose Wuth des erzürnten, fturzenden Elements.

Käufer und Verkäufer schrien und lärmten burch einander, Fremde, die sich zurechtfragten, Wagen, die sich gewaltsam Blat machten. Alle Arten von Eswaaren umser gelagert, Kinder und Greise im Gewühl, alle Stimmen und Zungen zum verwirrten Unisono vereinigt. Nach der andern Seite drängte sich das Bolk voll Neugier, und Franz ward von dem ungestümen Strome mit ergriffen und fortgezogen, er bemerkte es kaum, daß er von der Stelle kam.

Alls er näher ftand, hörte er burch bas Geräusch ber Stimmen, burch bie öftere Unterbrechung, Fragen, Antworten und Berwunderung folgendes Lieb fingen:

> Wie über Matten Die Wolke zieht, So auch ber Schatten Bom Leben flieht.

Die Jahre eilen Kein Stillestand, Und fein Berweilen, Sie halt kein Band. Nur Freube fettet Das Leben hier, Der Frohe rettet Die Zeiten schier.

Ihm find bie Stunden Was Jahre find, Sind nicht verschwunden Wer so gefinnt.

Ihm find bie Kuffe Der goldne Wein Noch 'mal fo füße Im Sonnenschein.

Ihm naht kein Schatten Bergänglichkeit, Für ihn begatten Sich Krend' und Zeit.

Drum nehmt bie Freube Und fperrt fie ein, Dann mußt ihr beibe Unfterblich fenn.

Es war ein Mabchen, die diefes Lieb abfang, i kam Franz durch eine unvermuthete Wendung dich die Sangerin zu stehn, das Gedränge preste ihn au und indem er sie genau betrachtete, glaubte er Lub zu erkennen. Jezt hatte ihn der Strom von Men wieder entfernt, und er konnte daher seiner Sache gewiß seyn, ein Leierkasten siel ihm mit seinen schwiligen Tönen in die Ohren, und eine andre Stimme

Aus Wolfen kommt bie frohe Stunde, D Diensch gesunde, Laß Leiden seyn und Bangigkeit Benn Liebchens Kuß Dein Gerz erfreut.

In Ruffen webt ein Zauberfegen, Drum fei verwegen, Was schabet's, wenn ber Donner rollt, Wenn nur ber rothe Mund nicht schmollt.

Franz war erstaunt, benn er glaubte in biesem besgleitenden Sänger Florestan zu erkennen. Er war wie ein alter Mann gestaltet, und verstellte, wie Sternbald glaubte, auch seine Stimme; doch war er noch zweifelhaft.

— In kurzer Beit hatte er beide aus ben Augen verlosten, so sehr er sich auch bemühte, sich durch die Menschen hindurchzudrängen.

Die beiben Geftalten lagen ihm immer im Sinne, er ging zum Rlofter zurud, aber er fonnte fie nicht vergeffen, er wollte fie mieder aufluchen, aber es mar vergebens. Indem er mabite, fam die Aebtiffin mit einigen Monnen hingu, um ihm bei ber Arbeit zuzusehn, Die größte von ihnen fchlug ben Schleier gurud, und Frang erschrad über die Schonheit, über die Majeftat eines Ungefichts, bie ihm ploglich in bie Augen fielen. reine Stirn, biefe großen bunfeln Augen, bas ichmermuthige, unaussprechlich fuße Lächeln ber Lippen nabm fein Muge gleichsam mit Gewalt gefangen, fein Gemählbe, jebe anbre Beftalt fam ihm gegen biefe Berrlichfeit trube und unscheinbar vor. Er glaubte auch noch nie einen fo fchlan= fen Buche geseben zu haben, ibm fielen ein paar Stel-Ien aus alten Bebichten ein, wo ber Dichter von ber fiegenben Gewalt ber Allerholdfeligften fprach, von ber unüberwindlichen Waffenrüftung ihrer Schone. — Ein alte Lieb fagte:

Laß mich los, um Gotteswillen Gieb mich armen Sklaven frei, Laß bie Augen Dir verhüllen, Daß ihr Glanz nicht töbtlich sei.

Mußt Du mich in Ketten schleifen Starfer als von Demantstein? Duß bas Schickfal mich ergreifen, Ich ihr Kriegsgefangner feyn? —

Wie, bachte Sternbalb, muß bem Manne feyn, ben fich biefe Urme freundlich öffnen? bem biefer heilige Dund ben Ruß entgegenbringt? Die Grazie biefer übermenschlichen Engelsgestalt ganz sein Eigenthum!

Die Nonne betrachtete das Gemählbe und ben Mabler in einer nachdenklichen Stellung, keine ihrer Bewegungen war lebhaft, aber wider Willen ward das Auge nachgezogen, wenn sie ging, wenn sie die Sand erhob, bas Auge war entzückt, in den Linien mitzugehn, die fie beschrieb. Franz gedachte an Roberigo's Worte, ber von der Gräfin gefagt, hatte, daß sie in Bewegungen Must schriebe, daß jede Biegung der Gelenke ein Wohllaut set.

Sie gingen fort, ber Gesang ber Nonnen erklang wieber. Franz fühlte sich verlaffen, bağ er nicht neben ber schönen Geiligen knien konnte, ganz in Anbacht hime gegoffen, die Augen bahin gerichtet, wohin bie ihrigen blickten, er glaubte, baß bas allein schon ein höchst seliges Gefühl sehn muffe, nur mit ihr bieselben Borte zu fimgen, zu benten. Wie widerlich waren ihm bie Farben, die er auftragen, die Figuren, die er neu beleben sollie!

Auf ben Abend fprach er ben Bildhauer. berte ibm die Schonheit, bie er gefehn hatte, Augustin fchien beinahe eiferfüchtig. Er erzählte, wie es baffelbe Madchen fei, bas in Rurgem bas Belübbe ablegen werbe, von ber ber Röhler gesprochen habe, fie fei mit ihrem Stande unzufrieden, muffe fich aber bem Willen ber Eltern fugen. Ihr habt Recht, fuhr er gegen Frang fort, wenn Ihr sie eine Seilige nennt, ich habe noch nie eine Geftalt gefehn, die etwas fo Sobes, fo Ueberirbifches ausgebrudt hatte. Und nun benft Euch Diefen guchtigen Bufen entfesselt, Diese Wangen mit Schaam und Liebe fampfend, biefe Lippen in Ruffen entbrannt, bas große Auge ber Trunkenbeit babin gegeben, dies Simmlische bes Weibes im Wiberspruch mit fich felbft und boch ihre fconfte Bestimmung erfüllend, - o, mer auf weiter Erbe ift benn glückfeliger und gebenedeiter, ale diefer ihr Gelieb= ter? Sobere Wonne wird auf biefer magern Erbe nicht reif, und wem biefe bescheret ift, vergißt bie Erbe und fich, und alles!

Er schien noch weiter sprechen zu wollen, aber plozlich brach er ab, und verließ Sternbglb, ber im unnüten Nachfinnen verloren mar.

Franz hatte noch keine feiner Arbeiten mit biefer Unentschloffenheit und Beklemmung gemacht, er schämte fich eigentlich seines Mahlens an diesem Orte, besonders in Gegenwart der majestätischen Gestalt. Sie besuchte ihn regelmäßig und betrachtete ihn genau. Ihre Gestalt prägte sich jedesmal tiefer in feine Phantasie, er schied immer weniger gern.

Die Mahlerei ging rascher fort, als er sich gedacht hatte. Die Genovefa machte er feiner theuren Unbefannten ähnlich, er suchte ben Ausdruck ihrer Physiognomie zu erhöhen, und ben geistreichen Schmerz gut gegen bit unschuldigen Gesichter ber Thiergestalten abstechen zu lafen. Wenn die Orgel zuweilen ertonte, fühlte er sich wohl selbst in schauerliche Einsamkeit entrückt, bann fühlte er Mitleid mit ber Geschichte, die er darstellte, ihn erschreckte bann ber wehmuthige Blick, ben die Unbekannt von der Wand herab auf ihn warf, die Thiere mit ihm Denksprüchen rührten ihn innerlich. Aber fast immer sehnte er sich zu einer andern Arbeit hin.

Manchmal glaubte er, bag die fcone Ronne ibn mit Theilnahme und Rührung betrachte, benn es ichien guweilen, als wenn fie jeben feiner Blice aufzuhaften fuchte, fo oft er bie Alugen auf fie manbte, begegnete a ihrem bebeutenben Blicke. Er wurde roth, ber Glang ihrer Augen traf ihn wie ein Blig. Die Aebtiffin batte fich an einem Morgen auf eine Beile entfernt, Die ubrigen Ronnen waren nicht zugegen, und Sternbalb war gerade unten am Bemabloe beschäftigt, als bas foine Madden ihm ploglich ein Bapier in bie Sand brudte Er wußte nicht, wie ihm geschah, er verbarg es fonel Die wunderbarfte Beit bes Alterthums mit allen ibren ungeheuren Mährchen, buntte ihm, ware ihm nabe getre ten, hatte ihn berührt, und fein gewöhnliches Leben fei auf ewig völlig entschwunden. . Seine Sand gitterte, fein Beficht glühte, feine Augen irrten umber, und icheuten fich, ben ihrigen zu begegnen. Er fcwur ibr im Bergen Treue und fefte Rubnheit, er unternahm jegliche Befahr, ihm schien es Kleinigfeit, bas Gräßlichfte um ibrentwillen zu unternehmen. Er fab im Geifte Entführung und Berfolgung vor fich, er flüchtete fich fcon in Gebanfen zu feiner Genovefa in Die unzugangliche Bufte.

Wer hatte bas gebacht, fagte er zu fich, als ich gu-

erst ben steinernen Fußboben bieses Rlosters betrat, baß bier mein Leben einen neuen Anfang nehmen wurde? baß mir bas gelingen könne, was ich für bas Unmög= lichste hielt?

Indem versammelten sich die Nonnen auf dem Chor, die Glode schlug ihre Tone, die ihm in's Serz redeten, man ließ ihn allein, und der herzburchdringende, einfache Gefang hob wieder an. Er konnte kaum athmen, so schienen ihn die Tone wie mit mächtigen Armen zu umfassen und sich dicht an seine entzückte Bruft zu drücken.

Alls alles wieder ruhig war, als er sich allein befand, nahm er ben Brief wieder hervor, seine Sand gitterte, als er ihn erbrechen wollte, aber wie erstaunte er, als er die Aufschrift: An Ludovito, las! — Er schämte sich vor sich selber, er stand eine Weile tief nachsinnend, dann arbeitete er mit neuer Inbrunft am Antlig seiner Beiligen weiter, er konnte den Zusammenhang nicht begreisen, alle seine Sinne verwirrten sich. Das Gemählbe schien ihn mit seinen alten Versen anzureden, Genovesa ihm seine Untreue, seinen Wankelmuth vorzuwersen.

Es war Abend geworden, als er bas Rlofter verließ. Er ging über ben Kirchhof nach bem Felde zu, als ihm wieder die dumpfen Leiertöne aufstelen. Der Alte kam auf ihn zu und nannte ihn bei Namen. Es war niemand anders als Florestan.

Sternbald konnte sich vor Erstaunen nicht finden, aber jener sagte: Sieh, mein Freund, dies ist das menscheliche Leben, wir nahmen vor furzem so wehmuthig Absschied von einander, und nun triffst Du mich so unerwartet und bald wieder, und zwar als alten Mann. Sei fünftig niemals traurig, wenn Du einen Freund verlässest. Aber haft Du nichts an Ludoviko abzugeben?

Sternbald ahndete nun ben Zusammenhang, mit zi ternber Sand gab er ihm ben Brief, ben er von t Monne empfangen hatte. Florestan empfing ihn freudl Alls Franz ihn weiter befragte, antwortete er luftig: Si mein Freund, wir sind jezt auf Abentheuer, Ludoviko lisse, sie ihn, in wenigen Tagen will er sie entführen, a Alnstalten dazu sind getrossen, ich führe bei ihm ein Let wie im himmel, alle Tage neue Gefahren, die wir glülich überstehn, neue Gegenden, neue Lieber und neue Cinnungen.

Franz wurde empfindlich. Wie? fagte er im Gif foll auch fie ein Schlachtopfer feiner Berführungetm feiner Treulofigkeit werden? Rimmermehr!

Rubolph hörte barauf nicht, sondern bat ihn, n einen Augenblick zu verweilen, er muffe Luboviko sprecht wurbe aber sogleich zurucktommen. Bor allen Ding aber solle er bem Bilbhauer Bolz nicht ein Bort bav entbecken.

Franz blieb allein und konnte fich über fich fel nicht zufrieden geben, er wußte nicht, was er zu all fagen folle. Er fezte fich unter einem Baume nieder, u Rubolph fam nach furzer Beit zurud. hier, mein lie fter Freund, sagte biefer, diefen Bettel mußt Du morg Deiner schinken Geiligen übergeben, er entscheidet i Schickfal.

Wie? rief Franz bewegt aus, foll ich mich bazu i niedrigen, das herrlichste Geschöpf vernichten zu helfe. Und Du Audolph kannst mit diesem Gleichmuthe ein si ches Unternehmen beginnen? Nein, mein Freund, i werde sie vor dem Berführer warnen, ich werbe ihr richen, ihn zu vergessen wenn sie ihn liebt, ich werbe i erzählen, wie er gesinnt ist.

Sei nicht unbesonnen, sagte Florestan, benn Du schabest badurch Dir und allen. Sie liebt ihn, sie zittert vor dem Tage ihrer Einkleidung, die Flucht ist ihr freier Entschluß, was geht Dich das übrige an? Und Ludo- wiko wird und kann ihr nicht niedrig begegnen. — Seit er sie kennt, ist er, möchte ich sagen, durchaus verändert. Er betet sie an, wie ein himmlisches, überirdisches Wesen, er will sie zu seiner Gattin machen, und ihr die Areue seines Lebens widmen. Aber lebe wohl, ich habe keine Zeit zu verlieren, sprich zum Bildhauer kein Wort, ich lasse Dir den Brief, denn Du bist mein und Ludovisto's Freund, und wir trauen Dir beibe keine Schändlichskeit zu.

Mit diesen Worten eilte Florestan fort, und Sternbald ging zur Stadt zurud. Er wich dem Bilbhauer aus, um sich nicht zu verrathen. Am folgenden Morgen erwartete er mit Herzklopfen die Gelegenheit, mit der er der schönen Nonne das Billet zuslecken könne. Sie nahm es mit Erröthen, und verbarg es im Busen. Ueber ihr lilienweißes Gesicht legte sich ein so holdes Schaaueroth, ihre gesenkten Augen glänzten so hell, daß Franz ein vom himmel verklärtes Wesen vor sich zu sehen glaubte. Sie schien nun ein Vertrauen zu Franz zu haben und doch seine Augen zu fürchten, ihre Majestät war fankter und um so lieblicher. Franz war im innersten herzen bewegt.

Die Zeit verging, die Arbeit am Gemählbe nahte fich ihrer Wollendung. Bolz schien mit einem großen Unternehmen schwanger zu gehen, seinem Freunde Sternbald sich aber nicht ganz vertrauen zu wollen. An einem Morgen, als er wieder zum Mahlen ging, es war der lezte Tag seiner Arbeit, fand er das ganze Kloster in der größ-

ten Bewegung. Alle liefen unruhig burch einander, man suchte, man fragte, man erkundigte sich, die schöne Rovige ward vermißt, der Tag ihrer Einkleidung war ganz nahe. Sternbald ging schnell an seine Arbeit, fein Gerz war unruhig, er war ungewiß, ob er sich etwas vorzuwersen habe.

Wie freute er sich, als er nun bas Gemählbe vollebet hatte, als er wußte, baß er bas Klofter nicht mehr zu besuchen brauche, in welchem bie Schonheit nicht mehr war, die seine Augen nur zu gern aufgesucht hatten. Er erhielt von ber Aebtissen seine Bezahlung, betrachtete bas Gemählbe noch einmal, und ging bann über's Felb nat ber Stadt zuruck.

Er zitterte für feine Freunde, fur die fchone Ronne; er fuchte ben Bilohauer auf, ber aber nirgends anzutreffen war. Er verließ schon am folgenden Morgen bie Stadt, um fich endlich Italien zu nahern, und Rom ben erwunschten Ort zu sichn.

Gegen Mittag fand er am Wege ben Bilbhauer Bil liegen, ber gang entfraftet war. Frang erftaunte nicht we nig, ihn bort zu finden. Dit Gulfe einiger Borüberwambernben brachte er ihn in's nahe Städtchen, er war verwundet, entfraftet und verblutet, aber ohne Gefahr.

Franz forgte für ihn, und als fie allein waren, fagte Augustin: 3hr trefft mich hier, mein Freund, gewiß gegen Eure Erwartung an, ich hatte Euch mehr vertrauen, und mich früher Eurer Hufe bedienen sollen, so wäre mir dies Unglück nicht begegnet. 3ch wollte die Monne, die man in wenigen Tagen einkleiben wollte, entführen, ich beredete Euch deshalb, Euch im Kloster bort zu verdingen. Aber man ist mir zuvorgekommen. In der verwichenen Nacht traf ich sie in Gesellschaft von zwei und

bekannten Männern, ich fiel sie an, und ward überwälzigt. Ich zweiste nicht, baß es ein Streich von Roberigo ift, ber sie kannte, und sie schon vor einiger Zeit rauben wollte.

П

ō:

ť

•

Franz blieb einige Tage bei ihm, bis er fich gebeffert hatte, bann nahm er Abschieb, und ließ ihm einen Theil seines Gelbes zur Pflege bes Bilbhauers zurud.

#### Drittes Rapitel.

Aus Florenz antwortete Franz feinem Freunde Sebaftian folgenbetmaßen:

#### Liebster Sebaftian!

Ich möchte zu Dir sagen: sei gutes Muthe! wenn Du jezt im Stande wäreft, auf meine Worte zu hören. Aber leider ist es so beschaffen, daß wenn der andre uns zu tröften vermöchte, wir uns auch selber ohne weiteres tröften könnten. Darum will ich lieber schweigen, liebster Freund, weil überdies wohl bei Dir die trüben Tage vorübergegangen sehn mögen.

In jebem Falle, lieber Bruber, verliere nicht ben Muth zum Leben, bebenke, bag bie traurigen Tage eben so gewiß als die fröhlichen vorübergeben, daß auf diefer veränderlichen Welt nichts eine dauernde Stelle hat. Das sollte uns im Unglud tröften und unfre übermuthige Fröhlichfeit bampfen.

Wenn ich Dich boch, mein Liebster, auf meiner Reise bei mir hätte! Wie ich ba alles mehr und inniger ge-XVI. Band. 25 nießen wurde! Wenn ich Dir nur alles fagen tonnt, was ich lerne und erfahre, und wie viel Neues ich setzt und schen gesehen habe! Es überschüttet und überwältigt mich oft so, daß ich mich ängstige, wie ich alles im Sedichtniß, in meinen Sinnen ausbewahren will. Die Bet und die Kunst ist viel reicher, als ich vorher glaubn konnte. Fahre nur eifrig fort zu mahlen, Sebastia, damit Dein Name auch einmal unter den würdigen Künstern genannt werde, Dir gelingt es gewiß eher und besse als mir. Wein Seist ist zu unstät, zu wankelmützig zu schnell von jeder Neuheit ergriffen; ich möchte gen alles leisten, und darüber werde ich am Ende gar nicht thun können.

So ist mein Gemuth aufs heftigste von zwei neum großen Meistern bewegt, vom venetianischen Titian und von dem allerlieblichsten Antonio Allegri von Correggio. Ich habe, möcht' ich sagen, alle übrige Amst vergessen, indem diese edlen Künstler mein Gemuth wergessen, indem diese edlen Künstler mein Gemuth werdessen, dach hat der leztere auch beinahe den erstern wedrangt. Ich weiß mir in meinen Gedanken nichts hobseligers vorzustellen, als er uns vor die Augen bringt, die Welt hat keine so liebliche, so vollreizende Gestalten, als er zu mahlen versteht. Es ist, als hätte der Gott der Liebe selber in seiner Behausung gearbeitet und ihm die hand geführt. Wenigstens sollte sich nach ihm keiner untersangen, Liebe und Wöllust darzustellen, denn keinem andern Geiste hat sich so das Glorreiche der Sinnenwelt offenbart.

Es ift etwas Röftliches, Unbezahlbares, Sottliches, bag ein Mahler, was er in ber Natur nur Reizenbes findet, was seine Imagination nur veredeln und vollenden kann, uns nicht in Gleichniffen, in Abnen, in Erinne

rungen ober Nachahmungen aufbewahrt, sondern es auf die frästigste und fertigste Weise selber hinstellt und giebt. Darum ist auch in dieser Hinsicht die Mahlerei die erste und vollendeteste Kunft, das Geheimniß der Farben ist ansbetungswürdig. Der Reiche, der Correggio's Gemählde, seine Leda, seine badenden schönsten Rymphen besizt, hat sie wirklich, sie blühen in seinem Ballaste in ewiger Jugend, der allerhöchste Reiz ist bei ihm einheimisch, wonach andre mit glühender Phantasse suchen, was stumpfere mit ihren Sinnen sich nicht vorstellen können, lebt und webt bei ihm wirklich, ist seine Göttin, seine Geliebte, sie lächelt ihn an, sie ist gern in seiner Gegenwart.

Wie ift es möglich, wenn man diese Bilber gesehen hat, daß man noch vom Colorit geringschäzend sprechen kann? Wer wurde nicht von der Almacht der Schönheit besiegt werden, wenn sie sich ihm nacht und unverhüllt, ganz in Liebe hingegeben, zu zeigen wagte?— Das Stubium dieser himmlischen Jugendgeister hat die große Zauberei ersunden, dies und noch mehr unsern Augen mög-lich zu machen.

Was die Gefänge des liebenden Petrarka wie aus der Ferne herüberwehen, Schattenbilder im Waffer, die mit den Wogen wieder wegsließen, was Ariost's feuriger Genius nur lüstern und in der Ferne zeigen kann, wo-nach wir sehen und es doch nicht entdeden können, im Walbe fernab die ungewissesten Spuren, die dunkeln Gebüsche verhülen es, so sehr wir darnach irren und suchen; alles das steht in der allerholdseligsten Gegenwart dicht vor uns. Es ist mehr, als wenn Benus uns mit ihrem Anaben selber besuchte, der Genuß an diesem Bilsbern ist die hohe Schule der Liebe, die Einweihung in die höchsten Mysterien, wer diese Gemählde nicht verehrt,

versteht und fich an ihnen ergögt, ber kann auch nicht lieben, ber muß nur gleich sein Leben an irgend eine unnute, muhselige Beschäftigung wegwerfen, benn ihm if es verborgen, was er banit anfangen kann.

Eine Zeichnung mag noch so ebel febn, bie Fack bringt erst die Lebenswärme, und ift mehr und innige als der förperliche Umfang ber Bilbfaule.

Auch in seinen geistlichen Compositionen spiegelt seine liebende Seele, der Gürtel der Benus ist auch his verborgen, und man weiß immer nicht, welche seiner siguren ihn heimlich trägt. Auge und Serz bleiben gern verweilend zurückgezogen; der Mensch fühlt sich sichm in der Heimath der glücklichsten Poesse, er denkt: ja das war es, was ich suchte, was ich wollte und et immer zu sinden verzweiselte. Bultan's künstliches Neg zicht sich unzerreißbar um uns her, und schließt uns eng mit enger an Benus, die vollendete Schönheit an.

Es herrscht in seinen Bilbern nicht halbe Lüstensch, die sich verstohlen und ungern zu erkennen giebt, die bet Mahler errathen läßt, der sich gleich darauf gern wiede zurückzöge, um viel zu verantworten zu haben, sich aber auch wirklich zu verantworten; es ist auch nicht gemeine Sinvlichkeit, die sich gegen den edlern Geist empört, um sich nur bloß zu stellen, um in frecher Schande zu triumphirren, sondern die reinste und hellste Menschheit, die sich nicht schämen braucht, die sin sich selbst durchaus glückselig ist. Es ist, so möckt ich sagen, der Frühling, die Blüthe der Menschheit: alle im vollen, schwelgenden Genuß, alle Schönheit emporgehoben in vollster Gerrlichkeit, alle Kräfte spielend und sich übend im neuen Leben, im frischen Dasein. Serst ift weit ab, Winter ist vergessen, und unter den Blumm,

unter ben Duften und grunglanzenben Blattern wie ein Mahrchen, von Rinbern erfunben.

Es ift, als wenn ich mit ber weichen, ermattenden und boch erfrischenden Luft Italiens eine andere Seele einzöge, als wenn mein inneres Gemuth auch einen ewigen Frühling hervortriebe, wie er von außen um mich glänzt und schwillt und sich treibend blüht. Der himmel hier ist fast immer heiter, alle Wolken ziehen nach Norden, so auch die Sorgen, die Unzufriedenheit. D, liebster Bruder, Du solltest hier sehn, die Harfenstimmen der Geister, die Blumenhände der unsichtbaren Engel würden auch Dich berühren und heilen.

In wenigen Tagen reise ich nach Rom. Gin verständiger Mann, der die Kunft über alles liebt, ift mein Begleiter, er und seine junge schöne Frau reisen ebenfalls nach Rom. Er heißt Castellani.

Ich habe mancherlei unterbeffen gearbeitet, womit ich aber nicht sonderlich zufrieden bin: doch erleichtert mir mein Bervienft die Reise. Laß es mir doch niemals an Nachrichten von Dir mangeln. Lebe wohl, liebe immer wie fonft

Deinen Frang Sternbalb.

# Viertes Rapitel.

Franz blieb länger in Florenz als er fich vorgenomemen hatte, fein neuer Freund Caftellani ward frant, und Sternbald war gutherzig genug, ibm Gefellschaft zu leiften, ba jener zu Florenz fast ganz frembe war. Er konnte ben Bitten feiner jungen Frau, ber freundlichen Lenore,

sich nicht wibersezen, und ba er in Florenz für seine Runt noch genug zu lernen fand, so gereute ihn auch biefer Abschub nicht.

Es ereignete fich außerbem noch ein fonberbarer Bor Es fügte fich oft, bag er bei feinen Befuchen fc nen Freund nicht fprechen fonnte, Lenore war bann alleis, und noch che er es bemerfen fonnte, war er an fie # feffelt. Er fam balb nur, um fie gu feben. Lenore foin gegen Frang febr gefällig, ibre ichalkhaften Augen fabm ihn immer luftig an, ihr muthwilliges Gefprach war immer belebt. Un einem Morgen entbedte fie ibm um verholen, bag Caftellani nicht mit ihr verheirathet fc fie reife, fie lebe nur mit ibm, in Turin babe fie ih Tennen gelernt, und er fei ihr bamals liebenswürbig wor gekommen. Frang war febr verlegen, was er antworten folle; ihn entzudte ber leichte, flatterbafte Sinn biefe Beibes, obgleich er ihn verbammen mußte, ibre Geftalt, ihre Freundlichkeit gegen ihn. Gie faben fich ofter m maren balb einverstanden; Frang machte fich Bormitte aber er war zu ichwach, bies Band wieder zu gerreißen.

Es gelang ihm, mit einem Mahler in Florenz in Bekanntschaft zu gerathen, ber niemand anders war, ale Franz Ruftici, ber damals in dieser Stadt und Italien in großem Ansehn stand. Dieser verschaffte ihm ein Bild zu mahlen, und schien an Sternbald Antheil zu nehmen. Sie sahen sich öfter, und Franz ward in Rustici's Freundschaft aufgenommen.

Dieser Mahler war ein luftiger, offener Mann, ber ernft sehn konnte, wenn er wollte, aber immer für leichten Scherz Beit genug übrig behielt. Franz besuchte ifs oft, um von ihm zu lernen und sich an seinen finnmben Gesprächen zu ergözen. Ruftici war ein angesassen

Mann in Florenz, aus einer guten Familie, ber bei Anbrea Verocchio und bem berühmten Leonard ba Vinci seine Kunst erlernt hatte. Franz bewunderte ben großen Ausbruck an seinen Bildern, die wohl überbachte Composition.

Nachbem sich beibe oft gesehen hatten, sagte Austict an einem Tage zu Sternbald: Mein lieber beutscher Freund, besucht mich am kunftigen Sonnabend in meinem Garten vor bem Thore, wir wollen bort lustig mit einander sehn, wie es sich für Künstler ziemt. Wir machen oft eine fröhliche Gesellschaft zusammen, zu der der Mahler Andrea gehört, den Ihr kennt, und den man immer del Sarto von seinem Nater her zu nennen pslegt; dieser wird auch bort sehn. Die Reihe, einen Schmaus zu geben, ist nun an mich gekommen, Ihr mögt auch Eure Geliebte mitbringen, denn wir wollen tanzen, lachen und scherzen.

Wenn ich nun feine habe, bie ich mitbringen fann, antwortete Frang.

D, mein Freund, sagte ber Florentiner, ich murbe Euch für keinen guten Runftler halten, wenn es Euch baran fehlen sollte. Die Liebe ist die halbe Mahlerei, se gehört mit zu ben Lehrmeistern in ber Runft. Bergest mich nicht, und seid in meiner Gefellschaft recht frohlich.

Franz verließ ihn. Castellani war nach Genua gereis't, um bort einen Arzt, seinen Freund, zu sehen, seine Geliebte war in Florenz zuruckgeblieben. Franz bat um ihre Gesellschaft auf ben kommenden Schmaus, die sie ihm auch zusagte, da sie sich wenig um die Reden ber Leute kummerte.

Der Tag bes Veftes war gefommen. Lenore hatte ihren schönften Bug angelegt, und mar liebenswürdiger,

als gewöhnlich. Franz war zufrieden, daß sie Ausmeifamkeit und Klüstern erregte, als er sie durch die Straßen
der Stadt führte. Sie schien sich auch an seiner Seite
zu gefallen, denn Franz war jezt in der blühendsten Beriode seines Lebens, sein Ansehn war munter, sein Auge
feurig, seine Wangen roth, sein Schritt und Gang ed,
beinahe stolz. Er hatte die Demuth und Schüchternhü
saft ganz abgelegt, die ihn dis dahin immer noch als einen Fremden kennbar machte. Er gerieth nun nicht mehr
so, wie sonst, in Verlegenheit, wenn ein Mahler seine Arbeiten lobte, weil er sich auch daran mehr gewöhnt hatte.

Sternbald fand schon einen Theil der Gesellschaft versammelt, die ganz aus jungen Männern und Mädcha ober schönen Weibern bestand. Er grüßte den Reifen Andrea freundlich, der ihm schon kannte, und der ihm mit seiner gewöhnlichen leichtsinnigen und doch bison Art dankte. Man erwartete den Wirth, von dem sein Schüler Bandinelli erzählte, daß er nur noch ein series Gemählde in der Stadt nach dem Eigenthümer gebrick habe, und eine ansehnliche Summe dafür empfanger werde.

Der Garten war annuthig mit Blumengangen gesichmudt, mit schönen grünen Rasenplägen bazwischen und bunkeln, schattigen Gängen. Das Wetter war schön, ein erfrischender Wind spielte burch die laue Luft, und erregte ein stetes Flüstern in ben bewegten Baumen. Die großen Blumen bufteten, alle Gesichter waren frohlich.

Francesto Ruftici tam endlich, nachdem man ihn lange erwartet hatte, er naberte fich ber Gefellschaft freundlich, und hatte bas fleine Körbchen in ber Sand, in bem er immer seine Baarschaft zu tragen pflegte. Er grufte alle höflich, und bewillfommte Franz vorzüglich freund-

schaftlich. Andrea ging aufgeräumt auf ihn zu, und sagte: Nun, Freund, Du hast noch vorher ein ansehnliches Geschäft abgemacht, lege Deinen Schatz ab, der Dir zur Last fällt, vergiß Deine Mahlereien, und sei nun ganz mit und fröhlich.

Francesto marf lachend ben leeren Korb in's Gebufch, und rief aus: D, mein Freund, heute fallen mir keine Gelbsummen zur Laft, ich habe nichts mehr.

Du bift nicht bezahlt worben? rief Andrea aus, ja, ich kenne die vornehmen und reichen Leute, die es gar nicht wissen und nicht zu begreifen scheinen, in welche Noth ein armer Künftler gerathen kann, der ihnen nun endlich seine fertige Arbeit bringt, und doch mit leeren Sänden wieder zurückgehen muß. Ich bin manchmal schon so bose geworden, daß ich Binfel und Ballette nache her in den Winkel warf und die ganze Mahlereikunft verfluchte. Sei nicht bose barüber, Francesko, Du mußt Dich ein Paar unnüge Gänge nicht verdrießen laffen.

Er ift bezahlt, fagte ein junger Mann, ber mit bem Mahler gekommen war.

Und wo hat er benn fein Gelb gelaffen? fragte Anbrea verwundert.

Ihr kennt ja seine Art, fuhr jener fort, wie er keinen Armen vor sich sehen kann, ohne ihn zu beschenken, wenn er Gelb bei sich hat. Kaum sahen sie ihn daher heute aus dem Pallast kommen und seinen bekannten Korb an seinem Arm, als ihm auch alle Bettler solgen, die mit seiner Sutherzigkeit bekannt sind. Er gab jedem reichlich, und nahm es nicht übel, daß einige darunter waren, denen er erst gestern gegeben hatte; als ich es ihm heimlich sagte, antwortete er lachend: mein Freund, sie wollen aber heute wieder effen. Ein alter Mann stand von der

Seite und sah bem Austheilen zu, er heftete die Augen ausmerksam auf den Korb, und seufzte für sich: Ach Gott, wenn ich boch nur das Geld hätte, das in diesem Korbe ift! Francesto hatte es unvermutheter Beise gehört. Er geht auf den Alten zu, und frägt, ob es ihn glücklich machen würde? D, mich und meine Familie, ruft jener, aber seid nicht böse, ich dachte nicht, daß Ihr es hörm würdet. — Sogleich kehrt mein launiger Francesto den ganzen Korb um, und schüttet ihn dem alten Bettler in seine lederne Mütze, geht davon, ohne auch nur den Dank abzuwarten.

Ihr feib ein ebler Mann! rief Sternbalb aus.

O, 3hr irrt, sagte ber Mahler, es ift gar nichts Besonderes, ich kann den Armen nicht sehen, es jammert mich, und so gebe ich ihm wenigstens, da ich nicht mehr thun kann. Bei diesem Alten stel mir ein, wie manche unnüge Ausgaben ich in meinem Leben schon gemacht hätte, wie wenig ich ausopfre, wenn ich mir eine Tapete oder ein kostdares Hausgerath versage. Ich bachte: wen Du nun kein Geld bekommen, wenn Du das Gemählbe gar nicht gemahlt hättest? Ich sah Kinder und seine alte zerlumpte Gattin in Gedanken vor mir, die mit so heiser Sehnsucht seine Rückkehr erwarteten.

Aber wenn Du fo handeln willft, fagte Anbrea, fo fannft Du Deinem Geben gar feinen Ginhalt thun.

Das ift es eben, was mich betrübt, fuhr Ruftici fort, baß ich meine Gutherzigkeit einschränken muß, baß alles, was wir an Wohlthaten thun können, nichts ift, weil wir nicht immer, weil wir nicht alles geben können. Es ift eine sonberbare Fügung bes Schicksals, baß Ueberstuß und Pracht und brückender Mangel bicht neben ein ander bestehen muffen, die Armuth auf Erben kann nie-

mals aufgehoben werben, und wenn alle Menschen gleich wären, müßten sie alle betteln, und keiner könnte geben. Das allein tröstet mich auch oft barüber, wenn mir einfällt, baß ich mich bei meiner Kunft wohl besinde, indessen andere, die weit härtere Arbeiten thun, die weit fleißiger sind, Mangel leiden muffen. Sier ist auf Erden See und Weltmeer, hier strömen große Flüsse, dort leiden die heißen Ebenen, die wenigen Pflanzen ersterben aus Mangel am nöthigen Wasser. Einer soll gar nicht dem andern nügen, jedes Wesen in der Natur ist um sein selbst willen da. — Doch, wir muffen über das Gespräch nicht unsers Gastmahls vergessen.

Er versammelte hierauf die Gefellschaft. Ein schöner Knabe ging mit einem Korbe voll großer Blumenkränze herum, jeder mußte einen bavon nehmen und ihn sich auf die Stirn drücken. Nun sezte man sich um einen runden Tisch, der auf einem schattigen kühlen Plate im Garten gedeckt war, an allen Orten standen schöne Blumen, die Speisen wurden ausgetragen. Die Gesellschaft nahm sich sehr mahlerisch aus, mit den großen, vollen, bunten Kränzen, jeder saß bei seiner Geliebten, Wein ward herumgegeben, aus den Gebüschen erschalten Instrumente von unsichtbaren Musikanten.

Rustici stand auf, und nahm ein volles Glas: Nun zuerst, rief er aus, bem Stolze von Toskana, bem größeten Manne, ben bas storentinische Baterland hervorgebracht hat, bem großen Michael Agnolo Buonarotti!

— Alle stießen an, alle ließen ihr "Er lebe!" ertonen.

Schabe, fagte Andrea, daß unfer wahnfinniger Camillo uns verlaffen hat, und jest in Rom herumwanbert, er wurde uns eine Rebe halten, die fich gut zu biefer Gelegenheit schickt.

Muntere Trompeten ertonten zu ben Gefundbeiten. und Floten mit Balbbornern gemifcht Hangen, wenn fie fdwiegen, vom entfernten Ende bes Bartens. Die Schnen wurden erheitert, fie legten nun auch ben Schleier ab, fie loften bie Loden aus ihren Feffeln, ber Bufen mar Frang fagte: Mur ein Runftler fann bie Belt und ihre Freuden auf die mahre und ebelfte Art genießen, er hat bas große Beheimniß erfunden, alles in Golb gu In Italien ift es, wo bie Wolluft bie Bdverwandeln. gel zum Singen antreibt, wo jeber fuhle Baumichatten Liebe buftet, wo es bem Bache in ben Mund gelegt ift. bon Wonne zu riefeln und zu fchergen. In ber Frembe, im Norben ift bie Freude felbft eine Rlage, man wagt bort nicht, ben vorüberschwebenben Engel bei feinem grofien goldenen Flügel berunterzuzieben.

Ein Madchen gegenüber nahm ben Blumenstrauß von ber weißen Bruft, und warf ihn Franzen nach ben Augen, indem fie ausrief: Ihr folltet ein Dichter febn, Freun, und fein Mahler, dann folltet Ihr lieben, und Euch tag-lich in einem neuen Sonnette hören laffen.

Nehmt mich zu Eurem Geliebten an, rief Sternbalb aus, fo mögt Ihr mich vielleicht begeiftern. Diefe Blumen will ich als ein Anbenten an Eure Schönheit aufbewahren.

Sie welfen, fagte jene, der liebliche Brunnquell, aus bem ihr Duft emporfteigt, versiegt, fie fallen zusammen, sie laffen die Saupter finken, und freilich vergeht alles so, was schon genannt wird.

Franz war von der wundervollen Versammlung, von ben Blumen, ben schönen Mabchen, Mufit und Wein begeistert, er ftand auf und sang:

Warum Klagen, daß die Blume finkt Und in Afche balb zerfällt: Daß mir heut ein luftern Auge winkt Und bas Alter diefen Glanz entstellt.

Ihm mit allen Kraften nachzuringen, Best zu halten unfrer Schönen Sand, — Ja, bie Liebe leiht bie macht'gen Schwingen Bon Berganglichkeit, sie knupft bas Banb.

Sagt, was ware Glück, was Liebe? Reiner betete zu ihr Wenn sie ewig bei uns bliebe, Schönheit angefesselt hier.

Aber wenn auch feine Trennung broht, Eifersucht und Ungetrene schweigen, Alle fich ber Liebe neigen, Fürchten gleich Geliebte keinen Tob —

Ach! Bergänglichfeit knupft fcon bie Retten, Denen kein Entrinnen möglich bleibt, Lieb' und Treue können hier nicht retten, Benn bie harte Zeit Gefete fchreibt.

Darum geizen wir nach Ruffen, Bengen Schonen unfer Anie, Binte, Lippen, Lächeln grußen Allzuoft zur Freube nie.

Als er geendigt hatte, schämte er fich seines Raussches, und Ruftici rief aus: Seht, meine Landsleute, ba einen Deutschen, ber uns Italiener beschämt! Er wird uns alle unfre Schönen abtrunnig machen.

Andrea sagte: Ein Glud, daß ich noch Bräutigam bin, für meine Frau würd' ich sehr besorgt sehn. Aber seht ihn nur an, jezt sizt er so ernsthaft da, als wenn er auf eine Leichenrebe dächte. Mir fällt dabei mein Lehrer Biero di Cosimo ein, der immer von so vielen recht trübseligen Gedanken beunruhigt wurde, der sich vor dem Tode über alle Maaßen fürchtete, der sich unter sonderbaren Phantomen abängstigte, und sich doch wieder ar recht reizenden, ja ich möchte beinahe sagen, leichtsertigen Phantasieen ergözte.

Ruffet sagte: Er war gewiß eins ber seltsamften Gemuther, die noch auf Erben gelebt haben, seine Bilder sind zart und vom Geiste der Wolluft und Lieblichkeit beselt, und er saß, gleich einem Gefangenen, in sich selber eingeschtossen, seine Sand nur ragte aus dem Kerker hervor, und hatte keinen Theil an seinem übrigen Menschen. Seine Kunst lustwandelte auf grüner Wiese, indem seine Phantasie den Tod herbeirief, und tolle, schwermuthte Maskeraden erfand.

Das Gespräch ber Mahler warb hier unterbrochen, benn bie Mädchen und jungen Leute sprachen von allerhand lustigen Neuigkeiten aus ber Stadt, wodurch bie Sprechenden überstimmt wurden. Das lebhafte Madchen, das Laura hieß, erzählte von einigen Nachbarinnen aus der Stadt überaus fröhliche Geschichten, die keiner als Kranz anstößig fand. Er saß ihren schwarzen Augen gegenüber, die ihn unablässig verfolgten, bei jeder lebhasten Bewegung, wenn sie sich vorüberbog, machte sie den schönsten Busen sichtbarer, ihre Arme wurden ganz frei, und zeigten die weißeste Aundung. — Lenore ward etwas eifersüchtig, und entblößte ihre Arme, um sie mit benen ihrer Gegnerin zu vergleichen, die übrigen Mädchen lachten.

Andrea und Francesto hatten sich abseits unter einen daum geset, und führten ein ernsthaftes Gespräch; beibe varen von Wein begeistert. Du verstehst mich nicht, igte Mustici mit vielem Eifer, der Sinn dafür ist Dir erschlossen, ich gebe aber darum doch meine Bemühungen icht auf. Glaube nur, mein Bester, daß zu allen grom Dingen eine Offenbarung gehört, wenn sie sich unsen Sinnen mittheilen sollen, ein Gast muß plözlich herabeigen, der unsern Geist mit seinem fremden Einfluß durcheingt. So ist es auch mit der erhabenen Kunst der Alsweie beschaffen.

Es ift und bleibt immer unbegreiflich, sagte ber lang= mere Andrea, daß Du durch Zeichen und wunderbare, nverständliche Verbindungen so viel ausrichten willft.

Lag mich nur erft zum Enbe fommen, eiferte Fran-8fo, fo find biefe Berbindungen nicht mehr munderbar, erscheint alles einfach und flar vor unsern Augen. ie anscheinende Berwirrung muß uns nur nicht abprecken, es ift die Ordnung felbft, die in biefen Buchaben, in biefen unverftandlichen Sieroglyphen uns gleich= m fammelnb ober wie aus ber Ferne anrebet. Treten ir nur breift naher bingu, fo wird jebe Splbe beut= her, und wir verwundern uns benn nur barüber, bag ir uns vorher verwundern fonnten. Gin guter Beift hat in Sternbald eingegeben, ju fagen, baß fich alles unter r Sand bes Runftlers in Golb vermanble. Wie fcmieg ift ber Anfang zu jeglicher Runft! Und wird nicht les in diefer Welt verwandelt und aus unkenntlichen taffen zu fremoartigen Maffen erzogen? Warum foll mit ben Metallen anbere febn? Schweben nicht über ; gange Ratur wohlthatige Beifter, bie nur Seltfamten ausbauchen, nur in einer Atmosphäre von Unbegreislichkeiten leben, und so wie der Mensch alles sich gleich oder ähnlich macht, sie eben so alle Elemente umber, wenn sie noch so feindselig sind, noch so träge in der Alltäglichkeit sich herumbewegen, anrühren und in Wunder umschaffen. An diese Geister müssen wir glauben, um auf sie zu wirken; Du mußt der Begeisterung beim Mahlen vertrauen, und Du weißt nicht, was sie ist, woher sie kömmt, die Geisteratmosphäre umweht Dich und es geschieht: — mit unserm innerlichen Seelenothen müssen wir jene Geisterwelt herbeisaugen, unser Gerz mußsie magnetisch an sich reißen, und siehe, sie muß ihm Natur nach, durch ihre bloße Gegenwart das unbegreif liche Wunder wirken.

Andrea wollte etwas antworten, als die Arompeta laut ertonten, und ihr sonderbares Gespräch unterbrachen. Ihr seid, sagte die schalkhafte Laura, sehr ernsthaft geworden.

Berzeiht, antwortete ber freundliche Ruftici, ich ims meine Natur nicht immer ganz beherrschen, und alle füßn Tone ber Inftrumente und ber Sangerin ziehen fle zu Melancholie. Ich habe mich oft gefragt: woher? warum! aber ich fann mir felber keine Rechenschaft geben.

Ihr werbet vielleicht baburch an trubfelige Gegerftanbe erinnert, fagte Laura.

Nein, bas ist es nicht, fuhr ber Mahler fort, sonben mir ist im Gegentheil innerlich bann sehr wohl, meine Freude, die wie ein gefangener Abler in Retten gesesse hat, schlägt nun mit einemmale die muntern, tapfen Schwingen aus einander. Ich fühle, wie die Rette zer reißt, die mich noch an der Erde hielt, über die Bollm hinaus, über die Bergspigen hinüber, der Sonne entgegen mein Flug gewendet. Aber nun verlieren sich unter

mir die Farben, und die Abwechselungen und Absonderungen der bunten Welt. Ich bin frei, aber die Freiheit genügt mir nicht, ich kehre zuruck und reiße mich von neuem empor. Es ist, als wenn Stimmen mich erinnerten, daß ich schon einst viel glücklicher gewesen sei, und daß ich auf dieses Glück von neuem hoffen musse. Die Musik ist es nicht selbst, die so zu mir spricht, aber ich höre sie wie abgebrochene Laute aus einer ehemaligen verlornen Welt, die ganz und durchaus nur Musik war, die nicht Theile, Abgesonderheit hatte, sondern wie ein einziger Wohllaut, lauter Biegsamkeit und Glück dahinschwebte, und meinen Geist auf ihren weichen Schwanensedern trug, statt daß er auch jezt noch auf den süßesten Tönen wie auf Steinen liegt, und sein Unglück fühlt und beklagt.

So ist Euch nicht zu helfen, phantaftischer lieber Mahler und Freund, sagte Laura lachend, indem sie ihm die weiße hand reichte, die er ehrerbietig fäßte. Dann brehte sie sich von ihm, und sprach im Getümmel der übrigen Mädchen umber, sie hatten beschlossen, daß sie nun, da es fühl geworden war, einen muntern Tanz aufführen wollten, wie ihn die fröhlichen Landleute in Italien zu tanzen psiegen.

Der Tanf ging vor sich, aber Sternbalb und Lenore blieben zurud, weil er es nicht wagen mochte, diese leichten, schnellen und ihm ungewöhnlichen Bewegungen mitzumachen, um die übrigen nicht burch seine Ungeschick-lichkeit zu verwirren. Laura tanzte von allen am zierslichken, ohne alle Bemühung gelangen ihr die schwierigften Stellungen und die schnellsten Beränderungen. Franzergözte sich an den leichten, flatternden Gewändern, an den schon verschlungenen Figuren. Die zierlichsten Füße schwebten, trippelten und sprangen auf und ab, im

Schwunge bes Rocks warb bas leichte, wohlgeformt Bein sichtbar, weiße Arme und Busen, üppige Gusta, die bas Gewand becte und verrieth, zogen bas Auge naf sich, und verwirrten es in dem frohlichen Tumult. Lam und einige andre junge Mädchen waren ausgelaffen, wen sie im Sprunge in den Arm ihres Tänzers flogen, bei dieser sie im Schwunge boch, und in der Luft schweben fangen sie Stellen aus Liebesliedern in die Rusts hink.

1

1

u

'n

a b

3

tı

١

Der wilde, bacchantische Taumel war beschlossen, an andrer Tanz, der Zärtlichkeit ausdrückte, wurde angestenet, auch Lenore und Sternbald schlossen sich dem Relha an. — Eine sanfte Musik erflang, die Baare umschlangsssich und schwebten hinauf und hinab, die Sände um Arme begegneten sich wieder, und Busen an Busen geschwiegt, begann eine neue Wendung. Da sah man die verführerischsten Stellungen knüpsen, alle Gelenke wurden biegsamer, Franz war wie in Trunkenheit verloren. De Luft duftete ihnen Wonne und Freude entgegen, wie wieden Wellen der Musik schwebte er an Laura's ober Lenerens Arm einher, in jedem tanzenden Gesicht kam ihn ein schalkhafter Engel entgegen, der ihm Entzücken probigte. Er drückte Laura's Hand, die seine Bärtlichkeit er wiederte.

Man ruhte im Schatten ber Bäume aus. Anden gaben fühlenbe, wohlschmedenbe Früchte herum, bie Schinen lagerten sich im Grase. Andrea war vom Nanz erhitzt und sagte: Seht, mein Freund Sternbald, so mit Ihr Deutsche erst nach Italien kommen, um zu lernen, was schön sei, hier erst offenbart sich Euch Ratur um Runft. In Eurem trüben Norden ist es der Imagination unmöglich, ihre Flügel auszudehnen und das Eble prempfinden.

Mein Lehrmeister, Albrecht Durer, fagte Franz, n Ihr boch für einen großen Mann erkennen mußt, ift cht hier gewesen.

Andrea sagte: Wie sehr wunschen aber auch alle unstfreunde, daß er sich möchte hierher bemuht haben, n erst einzusehn, wie viel er ist, und dann zu lernen, as er mit seinem großen Talente ausrichten könne. So ver, wie er ist, ist er merkwürdig genug, doch ohne Bezutung für die Runst, der Italiener mit weit geringerem alente wird doch immer den Sieg über ihn davon agen.

Ihr feib unbillig, fuhr Sternbalb auf, ja unbantbar, nn ohne ihn, ohne feine Erfindungen wurden fich manche urer Gemahlbe ohne Figuren behelfen muffen.

Ihr mußt nicht heftig werben, fagte ber linbernbe rancesto, wahr ift es, Durer ift Andrea's hulfreicher reund, und vielleicht verläftert er ihn eben barum, weil sich ber Dienste zu gut bewußt ift, die jener ihm gesiftet hat. Aber wir wollen lieber ein Gespräch abbreen, das Euch nur erhist.

Die Musik lärmte bazwischen, Anbrea, ber wenig eeitsüchtig war, gab seine Meinung auf, die Tänze sinm von neuem an. Es wurde Abend: manche von ber
esellschaft gingen nach Hause, einigen wurden von ihren
tenern Pferde gebracht. Rustici ließ eins der schönsten
ferde in den Garten kommen, und sezte sich hinauf, inm er durch die Baumgänge ritt, die muthwillige Laura
ek sich zu ihm hinauscheben, und in einem leichten Galpp ritt sie hin und her, indem sie vor dem Mahler
s, der sie mit seinen Armen festhielt. Franz bewunderte
s schöne Gemählbe, er glaubte den Raub der Dejanire
er sich zu sehn, der Kranz in ihren Hauen schwanste

und brohte herabzufallen, leicht faß fie oben, und bot von einer kleinen Alengstlichkeit beunruhigt, die fie not schöner machte: bas Pferd hob fich majestätisch, auf sein Beute ftold. Zwei Trompeten bliefen einen muthiga Marsch, die prächtigen Tone begleiteten die Bewegungs bes Rosses und ber gewandte und starke Ruftici saß wie ein Gott oben.

Die zuruckgebliebenen Freunde führte Francesto mu nach einem andern Theile feines Gartens. Sier war in runder Birkel von Bäumen, und Festons und Guirlands von allerhand Blumen hingen in den Zweigen und scher kelten im Abendwinde, farbige Lampen brannten bazwischen, dämmernde Lauben waren in den Baumnischen wegelegt. Wein und Früchte wurden genoffen: die zärtlichs Paare saßen neben einander, Musik ermunterte sie, if Liebesgespräch zu führen.

# Fünftes Rapitel.

Castellani war zurudgekommen, Franz hatte in seine und Lenorens Gesellschaft Florenz verlassen. Jezt warn sie vor Rom, die Sonne ging unter, alle stiegen aus den Wagen, um den erhabenen Andlid zu genießen. Gim mächtige Gluth hing über der Stadt, das Riesengebänd, die Peterskirche, ragte über allen Häusern hervor, alle Gebäude sahen dagegen nur wie Hütten aus. — Sternbad' herz klopste, er hatte nun das, was er von Jugend auf immer mit so vieler Indrunft gewünscht hatte, er find nun an der Stelle, die ihm so oft ahndungsvoll verst

schwebt war, die er schon in seinen Träumen gesehn batte.

Sie fuhren burch's Thor, fie fliegen in ihrem Duartiere ab. Sternbald fühlte fich immer begeistert, Die Straffen, die Sauser, alles redete ihn an.

Caftellgni mar ein großer Freund ber Runft, er ftu-Dirte fie unabläffig, und ichrieb barüber, fprach auch viel mit feinen Freunden. Sternbald mar fein Liebling, bem er gern, alle feine Gebanken mittheilte, bem er nichts verbarg. Er hatte in Rom viele Befannte, meiftens junge Leute, die fich an ihn schloffen, ihn oft besuchten und gewiffermaßen eine Schule ober Afabemie um ihn bildeten. Much ein gemiffer Camillo, beffen Unbreg bel Sarto icon ermahnt hatte, befuchte ibn. Diefer Camillo mar ein Breis, lang und ftart, ber Ausbruck feiner Dienen hatte etwas Seltsames, feine großen feurigen Augen konnten erschreden, wenn er fie ploglich herumrollte. Seine Art zu fprechen war eben fo auffallend, er galt bei allen feinen Befannten fur mahnfinnig, fle behandelten ihn als einen Unverftandigen, ben man iconen muffe, weil er ber Schwächere fei. Er fprach wenig, und borte nur gu, Caftellani mar freundlich gegen ibn, nahm aber fonft mit ihm wenige Rudficht.

Sternbalb besuchte die Kirchen, die Gemählbesamm= Iungen, die Mahler. Er konnte nicht zur Ruhe kommen, er sah und erfuhr so viel, daß er nicht Zeit hatte, seine Borstellungen zu ordnen. Dabei gab er sich Mühe, mit jedem Tage in seinen Begriffen weiter zu kommen, und in das eigentliche Wesen und die Natur der Kunst einzubringen. Er fühlte sich zu Castellani freundschaftlich hingezogen, weil er durch diesen am meisten in seiner Ausbildung, in der Erkenntniß gewann; er besuchte die Gefellichaften fleißig, und bestrebte fich, tein Bort, nichts, was er bort lernte, wieber zu verlieren.

Caftellani's Begriffe von der Runft waren so erhaben, daß er keinen der lebenden oder gestorbenen Künstler für ein Musterbild, für vollendet wollte gelten lassen. Er belächelte oft Sternbald's Heftigkeit, der ihm Rafael, Buonarotti, oder gar Albrecht Dürer nannte, der sich ungern in Vergleichungen einließ, und meinte, jeder sei sir sich der Höchste und Aresslichste. Ihr seid noch jung, sagte dann sein älterer Freund, wenn Ihr weiter kommt, werdet Ihr statt der Künstler die Kunst verehren, und einsehn, wie viel noch einem jeden gebricht.

Sternbald gewöhnte sich mit einiger Ueberwindung an seine Art zu benken, er zwang sich, nicht heftig zu seyn, nicht seine Gefühle sprechen zu lassen, wenn sein Berstand und Urtheil in Anspruch genommen wurden. Er sah jezt mehr als jemals ein, wie weit er in ber Amft zuruck sei, ja wie wenig die Künstler selbst von threr Beschäftigung Rechenschaft geben könnten.

Es ward so eingerichtet, daß sich die Gesellichaft zweimal in der Woche versammelte, und jedesmal wurde über die Runft disputirt, wobei sich Castellant besondert mit seinen Reden hervorthat. Sie waren an einem Rach mittage wieder versammelt, auch Camillo war zugezen, der abseits in einer Ecke stand und kaum hinzuhern, schien.

Wenn man, sprach Castellani, erft. mehr bie Fres untersuchen wirb: Bas foll Runft seyn? was tann fe feyn? so werben wir auf biefem Wege weiter tomme. Ich bin gar nicht in Abrebe, und es ware thöricht we mir, bergleichen zu läugnen, bag Michael Angelo ein auf gezeichneter Geist ift, nur ift es wohl Uebereilung bei

Beitalters, ihn und Rafael über alle übrigen Sterblichen binüberzuheben, und zu fagen: feht, fie haben bie Runft erfüllt!

Segliche Runft bat ihr eigenthumliches Gebiet, ihre Brangen, über bie fie nicht binausschreiten barf, ohne fich zu verfündigen. So bie Boeffe, Dufit, Sculptur und Dahlerei. Reiner muß in bas Gebiet bes anbern ftreifen, jeber Runftler muß feine Beimath fennen. muß jeglicher bie Frage genau untersuchen: mas er mit feinen Mitteln für vernünftige Menschen zu leiften im Stande ift. Er wird feine Siftorie mablen, er wird ben Begenftand überbenten, um fich feine Unwahrscheinlichfei= ten zu Schulden fommen zu laffen, um nicht burch Einwurfe bes falten, richtenben Verftanbes feinen Bauber ber Composition wieder zu gerftoren. Den Gegenftand gut zu wahlen ift aber nicht genug, auch ben Augenblick feiner Sandlung muß er fleißig überbenten, bamit er ben großten, intereffanteften berausbebe, und nicht am Ende mable, was fich nicht barftellen läßt. Dazu muß er bie Denfchen fennen, er muß fein Gemuth und frembe Befinnun= gen beobachtet haben, um ben Ginbruck hervorzubringen, bann wirb er mit gereinigtem Geschmade bas Bigarre vermeiben, er mird nur taufchen und binreißen, rubren aber nicht erftaunen wollen. Nach meinem wohlüberbachten Urtheil hat noch feiner unfrer Mabler alle biefe For= berungen erfüllt, und wie fonnte es irgend einer, ba fich noch feiner ber erft genannten Studien befliffen hat? Diefe muffen erft in einem boben Grabe ausgebildet febn, ebe bie Runftler nur biefe Forberungen anerkennen werben.

Um namentlich von Buonarotti zu fprechen, fo glaube ich, bag er burch fein Beispiel bie Runft um viele wichtige Schritte wieber zurudgebracht hat, statt ihr weiter zu hel-

fen, benn er hat gegen alle Erforberniffe eines guin Runftwerfs gefündigt. Was will bie richtige Zeichnung seiner einzelnen Figuren, seine Gelehrsamfeit im Bau bes menichlichen Körpers, wenn seine Gemählbe felbst so gu nichts sind? Was soll ich aber genießen und fühlen, wenn die Ausführung auch gar keinen Label verbiente?

Nichte! rief Camillo aus, indem er mit bem bochta Unwillen hervortrat. Glaubt 3br, bag ber große, ba übergroße Buonarotti baran gebacht bat, Guch zu entzulfen, als er seine mächtigen Werke entwarf? D. 3hr Rurfichtigen, die 3hr bas Deer in Bechern ericobpfen wollt, bie 3hr bem Strome ber Berrlichfeit feine Ufer macht melder unfelige Beift ift über Guch getommen, bag 3k alfo verwegen febn burft? 3hr glaubt bie Runft ju er grunden, und ergrundet nur Gure Engbergigfeit, nach bie fer foll fich ber Beift Gottes richten, ber jene erhabent Chenbilder bes Schopfers befeelt. 3hr laftert bie Runt. wenn Ihr fie erhebt, fie ift nur ein Spiel Gurer nichtige Eitelfeit. Wie ber Allmächtige ben Gunber bulbet, fo erlaubt auch Angelo's Große, feine unfterblichen Berte, feine Riefengestalten bulben es, bag 3br fo von ihnen fprechen burft, und beibes ift munberbar.

Er verließ im Jorne ben Saal, und alle erhuben ein lautes Lachen. Was er nicht versteht, fagte Sternbald's Nachbar, hält er für Unfinn. Sternbald aber war von ben Worten und ben Gebehrben des Greifes tief ergriffen, biefer enthustaftische Unwille hatte ihn mit angefaßt, er verließ schnell die Gesellschaft, ohne sich zu entschuldigen, ohne Abschieb zu nehmen.

Er ging bem Alten burch die Strafen nach, und traf ihn in ber Nabe bes Batifans. Berzeiht, fagte Sternbald, bag ich Euch anrebe, ich gehore nicht zu jenen, meine



Meinung ift nicht bie ihrige, immer hat sich mein Gerz bagegen emport, so mit bem Chrwurdigsten ber Welt um= zugehn.

Ich war ein Thor, fagte ber Greist, baß ich mich wieber, wie mir oft geschieht, von meiner Sige übereilen ließ. Wozu Worte? Wer versteht bie Rebe bes andern?

Er nahm Franz bei ber Hand, sie gingen burch bas große Batikan, ber Alte eilte nach ber Capelle bes Sixtus. Schon siel ber Abend und seine Dämmerung herein, die großen Säle waren nur ungewiß erleuchtet. Er stellte ihn vor die Propheten und Sybillen, und ging schweigend wieder fort.

In der ruhigen Einsamkeit schaute Sternbald bas erhabene Gedicht nit demüthigen Augen an. Die großen Gestalten schienen sich von oben herab zu hewegen. Er stand da, und bat den Figuren, dem Geiste Michael Angelo's seine Verirrung ab.

Die großen Apostel an ber Dede sahen ihn ernst mit ihren ewigen Bügen und Mienen an, die Schöpfungs-geschichte lag wunderbar da, der Almächtige auf dem Sturmwinde hersahrend. Er fühlte sich innerlich neu verändert, neu geschaffen, noch nie war die Kunft so mit Heeresmacht auf ihn zugekommen.

Sier haft Du Dich verklärt, Buonarotti, großer Eingeweihter, fagte Frang, hier schweben Deine furchtbaren Rathsel, Du fummerft Dich nicht barum, wer sie versteht.

į

### Sechstes Rapitel.

Franz fand ben bisherigen Leichtfinn feiner Lebensweise nüchtern und ungenügend, er bereute manche Stunde,
er nahm sich vor, sich inniger ber Kunft zu widmen. Er brach ben Umgang mit ber schönen Lenore ab, er fühlte es innig, daß er sie nicht liebe. Gein Freund Castellani verspottete ihn, und bedauerte seine Anlagen, die nun nothwendig verberben mußten, aber Franz empfand die Leerheit dieses Menschen, und achtete jezt nicht barauf.

Eine neue Liebe zur Kunft erwachte in ihm, fein Jugendleben in Nürnberg, fein Freund Sebastian traten mit frischer Lieblichkeit vor seine Seele. Er machte fle Borwürfe, daß er bisher so oft Dürer und Sebastian aus feinem Gedächtnisse verloren. Er nahm feine geliebte Schreibtafel hervor, und füßte sie, die verwelkten Blumen rührten ihn zu Thränen: ach, Du bist nun auch verwellt und bahin! seufzte er. Auch das Bildnis, das er von Berge mitgenommen hatte, stellte er vor sich. — Ihm fid ber Brief der Gräfin in die Sände, den er bis bahin ganz vergessen hatte.

Er beschloß, die Familie noch an diesem Tage aufgesuchen, er fühlte ein Bedürfniß nach neuen Freunden. Branz nahm den Brief und erfundigte sich nach ber Webnung, sie ward ihm bezeichnet. Die Leute, die er suche, lebten vor der Stadt in einem Garten. Ein Diener empfing ihn, und leitete ihn burch angenehme Baumgänge, ber Garten war nicht groß, aber voller Obst und Gemüse. In einem kleinen niedlichen Gartenhause, sagte ber Diener, wurde er die Tochter sinden, die Mutter sei ausgegangen, der Bater schon seit sechszehn Jahren tebt.

Franz bemerkte burch bas Fenster einen weißen runden Arm, eine schöne Sand, die auf einer Zitter spielte. Indem begegnete ibm ein alter Mann, der fast achtzig Jahre alt zu sehn schien, er verließ bas Gartenhaus, und ging durch den Garten nach dem Wohnhause zuruck. Franz trat in das Zimmer. Das Mädchen legte die Zitter weg, als sie ihn bemerkte, sie ging ihm entgegen.

Beibe ftanben fich gegenüber und erftaunten, beibe erkannten fich im Augenblide. Frang gitterte, er konnte bie Sprache nicht wieberfinden, bie Stunde, bie er fo oft als bie feligfte feines Lebens herbeigemunicht hatte, überraschte ibn zu unerwartet. Es war bas Wefen, bem er nachgeeilt mar, bie er in feinem Geburteborfe gesprochen. Die er mit aller Seele liebte, Die er verloren glaubte. Sie fchien faft eben fo bewegt, er gab ibr ben Brief ber Grafin, fie burchflog ihn schnell, fie sprach nur von bem Orte, wo fie ihn vor anderthalb Jahren gefehn und geiprocen. Er nabm bie theure Brieftasche, er reichte fie ihr bin, und indem borte man burch ben Garten ein Walbhorn fpielen. Nun konnte fich Frang nicht langer aufrecht balten, er fant vor ber iconen bewegten Geftalt in bie Rnie, weinend fußte er ihre Banbe. Die munberbare Stimmung batte auch fie ergriffen, fie bielt bie vertrodneten Blumen ichweigenb und ftaunend in Banben, fie beugte fich zu ibm binab. - D, bag ich Euch wieberfebe! fagte fie ftammelnb; allenthalben ift mir Guer Bilb gefolgt. - Und biefe Blumen, rief Sternbalb aus, erinnert 3br Euch bes Rnaben, ber fie Guch gab? 3ch mar es; ich weiß mich nicht zu faffen. - Er fant mit bem Ropfe in ihren Schoof, ihr holdes Gesicht war auf ihn berabgebeugt, bas Walbhorn phantafirte mit bergburchbringenben Tonen, er brudte fie an fich und tupte fie, fle ichloß fich fefter an ihn, beibe verloren fich im ftaunem ben Entzuden.

Franz wußte immer noch nicht, ob er träume, ob alles nicht Einbildung sei. Das Waldhorn verstummte, er sammelte sich wieder. Ohne daß sie es gewollt hatten, fast ohne daß sie es wußten, hatten beide sich ihre Liebe gestanden. — Was benkt Ihr von mir? sagte Marie mit einem holdseligen Erröthen. Ich begreise es ewig nicht, aber Ihr seid mir wie ein längstgekannter Freund, Ihr seid mir nicht fremde.

Ift unfre eigne Seele, ift unfer herz uns fremb? rief Sternbald aus. Nein, von diesem Augenblicke an erft beginnt mein Leben, o, es ift so wunderbar und boch so wahr. Warum wollen wir's begreifen? — Seid Ihr glücklich? — Bift Du meine fuße Geliebte? Bin ich ber, ben Du suchteft? Findest Du mich gern wieder?

Sie gab ihm beschämt die hand und bruckte fie. Der alte Mann kam zurud, und melbete, baß er ausgehn muffe, Franz betrachtete ihn mit Erstaunen, er errieth, baß es berselbe sehn muffe, bemmusicirt habe, ben er schon in ber Kindheit auf bem grünen Rasenplate gesehn. Die Bäume rauschten braußen so wunderbar, er hörte aus ber Verne das Geräusch auf der Landstraße, jedes andre Leben erschien ihm traurig, nur sein Dasein war das freudigste und glorreichste.

Er ging, weil er bie Rudfehr ber Mutter nicht erwarten wollte, er verfprach, feine Geliebte am folgenben Tage zu besuchen.

Durch's Feld schweifte er umber, er sah noch immer fie, ben Garten, ihr Zimmer vor fich. Er war in ber Stadt, und konnte sich nicht besinnen, welchen Weg er geommen war. In seiner Stube nahm er seine Bitter und füßte fie, er griff in die Tone hinein, und Liebe und Entzuden antwortete ihm in der Sprache der Musik. In der ganzen Natur vernahm er Gruß und Glückwunsch. Er wollte seinem Sebastian schreiben, aber er konnte nicht zur Ruhe kommen. Er fing an, aber seine Gedanken verließen ihn, er schrieb folgendes nieder:

Sanft umfangen Bom Berlangen, Abendwolken ziehn, D, gegrüßt sei holdes Glücke, Endlich, endlich meinem Blicke, Längst gepflanzte Blumen blühn.

Abenbrothe winkt herunter: Hoffe auf ben Morgen munter; Winde eilen, verfunden's der Ferne, Bliden auf mich nieder die freundlichen Sterne.

Reiner, ber nicht grußend niederschaute: Ift es, fingen fie, Dir gelungen? Welche Tone rühren fich in ber Laute, Bon unsichtbarer Geisterhand durchflungen?

Bon felbst erregt sie sich jum Spiele, Will ihre Worte gern verfünden, Rennst Du, Bertraute, die Gefühle, Die qualend, beglückend mein Herz entzünden? D tone, ich kann bas Lieb nicht finden, Das Leib, bas Glück, bas mich bewegt, Und Klang und Luft in mir erregt.

Will ich von Glud, von Freude fingen, Bon alten, wonnevollen Stunden? Es ift nicht ba und fern verschwunden, Mein Geift von Entzuden festgebunden, Beengt, beschränkt die goldnen Schwingen. Geht die Liebe wohl auf Deinem Klange Ift fie's, die Deine Tone rührt? Und dieses herz mit strebendem Drange Auf Deinen Melodien entführt?

Mit Zitterflang tam fie mir entgegen, Mein Geift in Neben von Tonen gefangen, Ich fuhlte ichon bies Beben, bies Bangen, Entzuden überftromte, ein golbner Regen.

Sie saß im Zimmer, wartete mein, Die Liebe führte mich hinein, Erklang bas alte Waldhorn brein. Dein voller Klang Mein Herz schon oft burchbrang, Meiner Liebe vertraut, Bon Deinem Ton mein Herz burchschaut. Nun verstummen nie die Tone, Lantenklang mein ganzes Leben, Herz verklärt in schönster Schone, Wundervollem Glanz und Weben Hingegeben.

# Machrebe.

So weit hatte ich vor sechs und vierzig Jahren bies Jugendwerk geführt. Es sollte nun nach einigen Monden die Bestürmung und Eroberung von Rom erfolgen. Der Bilbhauer Bolz, der auch nach Rom gekommen, sollte beim Sturm die Geliebte bes Sternbald entführen, dieser aber trifft sie im Gebirge, und entreißt sie dem Bildhauer nach einem hartnäckigen Kampse. Sie retten sich in die Einsfamkeit von Olevani.

Nachher, auf einer Reise burch bas florentinische Gebiet trifft in Bergen, auf einem reichen Landhause Franz seinen Bater: Luboviso ist sein Bruber, ben er als Gemahl ber schönen Nonne wieber findet. Alle sind gludlich: in Nürnberg, auf dem Kirchhose, wo Durer begraben liegt, sollte in Gesellschaft Sebastians die Geschichte enbigen.

Oft hatte ich, in biefer langen Reihe von Jahren, bie Feber wieber angesezt, um bas Buch fortzusezen und zu beendigen, ich konnte aber immer jene Stimmung, bie nothwendig war, nicht wieder finden.

Aus der kurzen Nachrede, die ich in meiner Jugend bem Ersten Theile des Buchs hinzusügte, haben viele Le ser entnehmen wollen, als wenn mein Freund Wadenrobe wirklich theilweise daran geschrieben hätte. Dem ist abe nicht also. Es rührt ganz, wie es da ift, von mir her, obgleich der Klosterbruder hie und da anklingt. Wein Freund ward schon tödtlich krank, als ich daran arbeitete.

Berlin, im Julius 1843.

2. Zied.



